

( hebt 580m

. Sachs

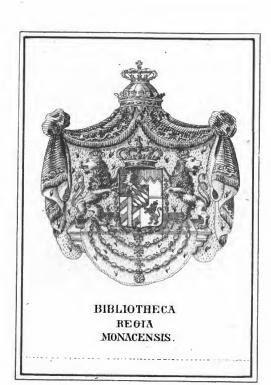

of the Herre in the day of the service of the servi



Dh zed by Google

<36620271310014

S

<36620271310014

Bayer. Staatsbibliothek

## religiöse Poesie der Juden

in Spanien.

Von

Dr. Michael Sachs.

Berlin.

Berlag von Beit und Comp.

1845.

BIBLIOTHECA REGIA.

D fchone Beit, die wir verloren haben, D trube Beit, die ben Gefang begraben! Lenau in ben Albigenfern.

### Ceiner Sochwohlgeboren,

bem Berrn

# A. A. Varnhagen von Enfe,

Konigl. Gebeimen Legationsrathe, Ritter ac.

in

danfbarfter Berehrung

zugeeignet.

#### Borwort.

Der ABunich, aus bem reichen ungefannten Schape indifchen Geifteslebens einige Proben mitzutheilen, bat mich ju ber vorliegen= ben Arbeit veranlagt. Es ift ein naturliches Berlangen, wenn alle Zengniffe und Offenbarungen, in benen das bobere Wollen und Ronnen der Menfchen fich je bethatiget, mit gewiffenhaftem Fleiße gesammelt, mit aufopfernder Dube aus bem Schutte bervorgegraben werden, auch das, mas Juden geleiftet und geboten, gebacht und empfunden, woran fie mitgebolfen und was fie fich an= geeignet, worin fie dem allgemeinen Bildungsftrome gefolgt ober in eigenthumlicher Weife ihr innerftes Leben bargelegt, - erfannt, bargeftellt, gewurdigt, in bas große Inventar ber Menfcheit ein= getragen feben ju wollen. Gin Beitrag ju folder Wurdigung ift eine fich von felbft verftebende Pflicht, ein Tribut, den Die Beraangenheit von der Gegenwart fordert. Wird die Sprache nicht mehr verftanden, in der ein edles menschliches Ginnen fich feiner Beit vefundigt bat, fo ift es ein Berrath, den die fpaten Rachfommlinge, die Erben jenes Ginnes und Geiftes, an ihren Uhnen üben, wenn fie nicht als Dolmeticher auftreten, und bagu wirten, daß in dem großen vielstimmigen Zusammenflange ber Bei: fter und Bungen auch die ebenburtige, nur jufällig nicht vertretene Stimme ber ihnen Borangegangenen gebort werbe. In biefer ein: fachen Abficht ift bies Buch unternommen worden, und mit bem aufrichtigen Streben, die Lude, welche in ber Renntnif bes Judenthums unleugbar fich aufthut, an meinem geringen Theile uus: fullen ju belfen, übergebe ich es ben Freunden der Literatur : und Culturgefdichte, allen, die in jedem geiftigen Schaffen eine leuch: tende Spur bes Gottlichen erfennen, und mit freundlichem Sinne folde Darbietungen binnehmen, benen tein Freibrief und fein Privilegium erft vorgezeigt werden muß, um den Gintritt in das Pandamonium bes Beiftes zu erlangen, benen ber Beachtete und Gefnechtete, wenn er das Gottesfiegel des Menfchen, den Trieb und Drang, das Bodite ju erfennen, und mas mehr ift, die Rraft und Sabigfeit, das Erfannte darzustellen und in mufterailtiger Korm auszuprägen, fich unverlegt bewahrt bat, nur befto bober gilt, weil in ibm eben bes Beiftes Dacht über alle Bemmniffe und Bollwerfe ber roben Gewalt in herrlichftem Siege und glangenoftem Triumphe fich offenbart. Ihnen fei dies Buch nicht fowohl, bas nur ein fleiner Beitrag ift, als vielmehr die gange judifche Literatur als eine reiche Quelle fur folde Betrachtung nadbrudlichft empfoblen.

Den zwei edlen Pflegern und Grundern einer judifchen Biffenicaft, Die bas robe Chaos eines unüberfebbaren Bucherthums als ein Bild bes Geifteslebens und als feine Bezeugung uns an: ichauen gelehrt, beren Ginem ich burch vier unvergefliche Sabre in einem mir ewig theuren Wirfungs = und Lebensfreife in ber tiefften Berehrung und innigften Freundschaft nabe ju fein fo gludlich war, und von bem entfernt ju fein ich fcmerglicher noch empfinden wurde, wenn mir nicht in dem Busammenleben mit dem Underen eine erwunfchte Entschädigung geboten mare, fei diefer Berfuch, auf ben von ihnen gebahnten Wegen weiterzuschreis ten, als ein Beichen, daß fie nicht umfonft ber vermaiften judi= ichen Literatur fich zugewandt, eben fo freundlich überreicht, als ju liebender Rachficht empfohlen. Es mußten die judifchen Stubien weiter fein, als fie find, wenn ich bier bas mir mangelhaft an diefer Urbeit Scheinende naber bezeichnen follte. Eben fo menig gebort eine Angabe ber mir ju Gebote ftebenden Silfsmittel meiner Arbeit bierber. Gie ift in dem Berte felbft, befonbers in ben hebraifden Beilagen genau genug enthalten. Aber bas öffentliche bankende Bekenntniß, baß es mir ohne die unermüdete bereitwillige Gute meines Freundes S. D. Luggatto in Padua, diefes geistvollen gelehrten Kenners und Anbauers judischer Stublien, nicht möglich gewesen ware, auch nur das Borliegende zu bieten, daß nur sein Wohlwollen und seine Lust an der Pflege dieser Literatur ihn dazu vermocht, mir in einer lange fortgeseten Correspondenz die kostbarften Mittheilungen aus seinen handschriftlichen Schägen zu machen, und mir unzugängliche Duellen auszuthun, lege ich hier freudig und herzlich ab.

Inwiefern dies Buch einen Gegenftand miffenschaftlicher Forfcung ju feinem Inhalte genommen, bat es mit ben religiöfen Intereffen ber Gegenwart junachft nichts ju ichaffen. Doch barf ich ben Wunfch nicht unterbruden, bag es auch nach biefer Seite bin jur rubigen und verftandigen Burdigung des judifchen Lebens einigermaßen beitragen moge. Die Zeiten, in benen man mit ber Darftellung eines indifchen Stoffes blog ber nichtjubifden Boswilligfeit und Unwiffenheit ein Studden Terrain abzugewinnen fic vorfegen fonnte, find vorüber; an ihre Stelle find die ichlimmeren getreten, daß ein Theil der Juden felbft, die Belben bes Wortes und der Reder, die Lebrer und die Rubrer namentlich, die Aufgabe fich geftellt, als Ungeber und Berlafterer ihrer Glaubenslehren und ibres, Bielen unter ihnen allerdings unbefannten, Schriftenthums, Die bisher von Nichtjuden gefchmiedete Rette des Borurtheils burch neueingefügte Ringe ju verlangern. Diejenigen, welche bie verbrauchten Redeblumen und Rraftworter eines ichon verhauchenden Nibilismus mit felbftgefälliger Gitelfeit als ein "neues Bewußtfein" ausbieten und feil halten, und indem fie auf den Geift der Gegenwart hinweifen, ber in ihnen durchgebrochen, nur ju oft die Gegenwart irgend eines Geiftes vermiffen laffen, und indem fie fich die Fortgeschrittenen dunken, dem mit dem Gange der Bemegungen tiefer Bertrauten als die Heberschrittenen und Berfchollenen erfcheinen, - diefe follten burch die wiederholte Sinweifung auf und die wenigstens von Zeit ju Zeit versuchte Rachweifung von Duellen der Erkenntnis und Weisheit, von denen sich ihre Phislofophie nichts träumen läßt, zu bescheidenem Schweigen oder
ehrlichem Lernen und Forschen gemahnt sein. Sie werden, wenn
ihnen das Bewußtsein erst aufgegangen, daß sie nacht sind, sich
zu demselben Gefühle, wie einst das erste Menschenpaar, angetries
hen sehen. Und es ist, wie die Rabbinen lehren, ein gutes Zeis
chen für einen Menschen, daß er sich schämen kann. Sie werden
aber auch, wenn sie erst das Zudenthum kennen und das erkannte
verehren gelernt, sich ungeahnt im Besitze einer Reform sehen, derselben, die das ungebildete Bewußtsein erfährt, wenn es in das
Wissen eingetreten. Diese Reform führt so sicher an's Ziel, als
jene neuen Experimente als unstruchtbar und ertraglos sich erweisen werden. Manches, was noch zu sagen wäre, über die Art
und Weise, wie vor unseren Augen Geschichte geschrieben und Religion gemacht wird, lassen wir für diesmal unbesprochen.

Somit fei bies Buch ber Gunft ber Kenner und Burbigen empfohlen. Gegen Schimpf und Unglimpf ift es, wie fein Bater, gebartet und gleichgiltig.

Berlin, ben 27 ften Dai 1845.

Michael Sachs.

## Inhaltsverzeichniss.

### Religiöfe Dichtungen.

| N. @              | alomo b                                                                                                                             | en (3)                                                                                    | abi                                                                   | ro                       | ĺ                                   |                  |             |                                                                                                      |                                          |              |                                                |                     |                                         |     |     | 3                                                                         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------|
| R. 3              | ofef ibn                                                                                                                            | Mbit                                                                                      | ur                                                                    |                          |                                     |                  |             |                                                                                                      |                                          |              |                                                |                     |                                         |     |     | 40                                                                        |
| 98. 3             | faat ibn                                                                                                                            | Giat                                                                                      |                                                                       |                          |                                     |                  |             |                                                                                                      |                                          |              |                                                |                     |                                         |     |     | 46                                                                        |
| N. 2              | Bechai bei                                                                                                                          | n Jos                                                                                     | ef                                                                    |                          |                                     |                  |             |                                                                                                      |                                          |              |                                                |                     |                                         |     |     | 63                                                                        |
|                   | Rose ben                                                                                                                            |                                                                                           |                                                                       |                          |                                     |                  |             |                                                                                                      |                                          |              |                                                |                     |                                         |     |     | 69                                                                        |
| R. 3              | ehubah 3                                                                                                                            | Salle                                                                                     | w i                                                                   |                          |                                     |                  |             |                                                                                                      |                                          |              |                                                |                     |                                         |     |     | 83                                                                        |
| R. G              | halfen                                                                                                                              |                                                                                           | ٠                                                                     |                          |                                     |                  |             |                                                                                                      |                                          |              |                                                |                     |                                         |     |     | 107                                                                       |
| R. L              | ewi.                                                                                                                                |                                                                                           |                                                                       |                          |                                     |                  |             |                                                                                                      |                                          |              |                                                |                     |                                         |     |     | 108                                                                       |
| R. 2              | lbraham                                                                                                                             | ebn (                                                                                     | Ffr                                                                   | a                        |                                     |                  |             |                                                                                                      |                                          |              |                                                |                     |                                         |     |     | 109                                                                       |
| 30a               | Б.                                                                                                                                  |                                                                                           |                                                                       |                          |                                     |                  |             |                                                                                                      |                                          |              |                                                |                     |                                         |     |     | 119                                                                       |
| Bon               | unbefannt                                                                                                                           | en Bei                                                                                    | rfaffe                                                                | rn                       |                                     |                  |             |                                                                                                      |                                          |              |                                                |                     |                                         |     |     | 121                                                                       |
| nad               | oum                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                       |                          |                                     |                  |             |                                                                                                      |                                          |              |                                                |                     |                                         |     |     | 131                                                                       |
| R. 2              | Rofe ben                                                                                                                            | nad)                                                                                      | m a 1                                                                 | 1                        |                                     |                  |             |                                                                                                      |                                          |              |                                                |                     |                                         |     |     | 135                                                                       |
| Befchid           | tliche C                                                                                                                            | entwi<br>fchei                                                                            | ckel<br>n J                                                           | un                       | g                                   | bi               | er<br>m !   | reli<br>Mi                                                                                           | igii<br>ttel                             | öfei         | er.                                            | Bo                  | efi                                     | e   | der | fpani=                                                                    |
| Befchic<br>1.     | Cutwickel                                                                                                                           | fchei<br>lung be                                                                          | n J<br>er jü                                                          | dife                     | cn<br>ther                          | i i i            | iter        | <b>Wi</b> i<br>atur                                                                                  | in'                                      | alt          | er.                                            | fter                | 3                                       | ah  | :=  |                                                                           |
| 1,                | Entwickel<br>hunder                                                                                                                 | fchei<br>lung be<br>ten na                                                                | n J<br>er jü<br>d) d                                                  | dife                     | cn<br>ther                          | i E              | iteri       | <b>Mi</b> 1<br>atur<br>3 dec                                                                         | in'                                      | der<br>emp   | er.                                            | iter                | 3                                       | ahı | :=  | 141                                                                       |
| 1.<br>H.          | Entwickel<br>hunder<br>Gebete                                                                                                       | fchei<br>lung be<br>ten na                                                                | n J<br>er jü<br>ch b                                                  | dife<br>er               | cher<br>Ber                         | i E              | iteri       | Wii<br>atur<br>3 des                                                                                 | in'<br>8 T                               | der<br>emp   | er.<br>1 er                                    | jter                | 3                                       | ah  | :   | 141<br>164                                                                |
| 1,                | Entwickel<br>hunder<br>Gebete<br>Eindringe<br>Religiöfe                                                                             | fchei<br>lung be<br>ten na                                                                | er jü<br>ch di<br>Hhi<br>ie ii                                        | dife<br>er<br>lefi       | her<br>Zer<br>oph                   | it &             | iterirung   | Min<br>atur<br>3 dec                                                                                 | in's E                                   | der emp      | er.<br>1 er<br>1 els<br>5pa                    | jter                | . 3                                     | ah: | :   | 141                                                                       |
| 1.<br>11.<br>111. | Entwickel<br>hunder<br>Gebete<br>Eindrings<br>Religiöfe<br>Charal<br>Gabiro                                                         | fchet<br>lung be<br>ten na<br>en ber<br>Poefi<br>fteriftif                                | er jü<br>ch di<br>Hhi<br>ie ii<br>der                                 | differer les             | cher<br>Zer<br>cph<br>Cph           | i i E            | iterirung   | atur<br>3 bes<br>alien<br>Le                                                                         | in 8 E un                                | der ber      | er.<br>1 er<br>1 els<br>2pa<br>chre            | ibu:                | t 3                                     | ahi | :   | 141<br>164                                                                |
| 1.<br>11.<br>111. | Entwickel<br>hunder<br>Gebete<br>Eindringe<br>Religiöfe<br>Charal                                                                   | fchet<br>lung be<br>ten na<br>en ber<br>Poefi<br>fteriftif                                | er jü<br>ch di<br>Hhi<br>ie ii<br>der                                 | differer les             | cher<br>Zer<br>cph<br>Cph           | i i E            | iterirung   | atur<br>3 bes<br>alien<br>Le                                                                         | in 8 E un                                | der ber      | er.<br>1 er<br>1 els<br>2pa<br>chre            | ibu:                | t 3                                     | ahi | :   | 141<br>164<br>180                                                         |
| 1.<br>11.<br>111. | Entwickel<br>hunder<br>Gebete<br>Eindrings<br>Religiöfe<br>Charal<br>Gabiro                                                         | fchei<br>lung be<br>ten na<br>en ber<br>Poefi<br>fteriftif                                | er jü<br>ch di<br>Hhi<br>ie ii<br>der                                 | differer                 | cher<br>Ber<br>Coph<br>Coph         | i i 1 & sproite. | iter        | atur<br>3 bei<br>1.<br>alien<br>Le                                                                   | in 8 E                                   | der ber emp  | er.<br>1 er<br>1 er<br>1 els<br>2 pa<br>1 chre | ibu:                | t 3                                     | ahi | :   | 141<br>164<br>180                                                         |
| 1.<br>11.<br>111. | Entwickel<br>hunder<br>Gebete<br>Eindrings<br>Religiöfe<br>Charal<br>Gabiro<br>Abitur                                               | fchei<br>lung be<br>ten na<br>en ber<br>Poefi<br>fteriftif                                | er jü<br>ch di<br>Phi<br>ie ii<br>der                                 | differer                 | cher<br>Ber<br>Coph<br>Coph         | ie.              | iteratung   | atur<br>g bei<br>alien<br>Le                                                                         | in' in' ben                              | der ber emp  | er.<br>1 er<br>vels<br>Spa<br>chre             | ibu:                | t 3                                     | ahi | :   | 141<br>164<br>180<br>213<br>248                                           |
| 1.<br>11.<br>111. | Entwickel<br>hunder<br>Gebete<br>Eindrings<br>Religiöfe<br>Charal<br>Gabiro<br>Abitur                                               | fcher<br>lung be<br>ten na<br>en ber<br>Poefi<br>fteriftif                                | er jü<br>dh d<br>Bhi<br>der i<br>der                                  | bifo<br>er<br>(left<br>n | ther<br>Ber<br>Cph<br>Cph           | ie.              | iteritering | mriatur<br>atur<br>3 decenius<br>Le                                                                  | in in un ben                             | der der demp | er.<br>1 er<br>1 els<br>5pa<br>ichre           | fter<br>mier<br>ibu | i 3                                     | ur  |     | 141<br>164<br>180<br>213<br>248<br>255                                    |
| 1.<br>11.<br>111. | Entwickel hunder: Gebete Eindrings Religiöfe Charal Gabiro Abirur Giat Bechai                                                       | fcher<br>fung be<br>ten na<br>en ber<br>Poefi<br>fteriftif<br>[                           | n I                                                                   | differer                 | cher<br>Ber<br>Cph<br>Cph           | i i 1 & storie.  | iter        | ntur<br>atur<br>3 december 1988<br>See                                                               | in in un ben                             | der der demp | er.<br>1 er<br>vels<br>Spa<br>chre             | fter<br>nier<br>ibu | 1 3 · · · · · · · · · · · · · · · · · · | uı  |     | 141<br>164<br>180<br>213<br>248<br>255<br>273<br>276<br>287               |
| 1.<br>11.<br>111. | Cutwidel hunder: Gebete Eindring: Religiöfe Charai Gabiro Abitur Giat Bechai                                                        | fchet<br>lung be<br>ten na<br>en ber<br>Poefi<br>fteriftif<br>I                           | er jüdh der jüdh der Shiie is der | bischer Loss             | ther<br>Ber<br>Cph<br>Cph           | ie.              | iteratung   | wria<br>atur<br>3 dec<br>alien<br>Le                                                                 | in i | der emp      | er. 1 er 1 er 2 el8 3 pa 3 chre                | fter<br>mier<br>ibu | 11 31 mg                                | uı  | ib  | 141<br>164<br>180<br>213<br>248<br>255<br>273<br>276<br>287<br>310        |
| 1.<br>11.<br>111. | Entwidel hunber Gebete Ginbrings Religiöfe Charal Gabiro Abitur Giat Bedai Mofe bi Abraha Joab.                                     | fchei<br>lung be<br>ten nach<br>en ber<br>Poesi<br>fteristiff<br>[                        | m I er jü dh b.  Phi ie it ber  tra .  Illenn E                       | bifaer<br>lefin<br>T     | cher<br>Ber<br>coph<br>Coph<br>dich | i i i E ftői     | iteritering | atur<br>atur<br>3 bec                                                                                | in in un ben                             | der emp      | er. i er vels  pa chre                         | fter                | ng                                      | uı  | ib  | 141<br>164<br>180<br>213<br>248<br>255<br>273<br>276<br>287<br>310<br>320 |
| 1.<br>11.<br>111. | Cutwidel hunder<br>Gebete<br>Gebete<br>Eindrings<br>Religiöfe<br>Charal<br>Gabiro<br>Abitur<br>Giat<br>Bechai<br>Rofe bb<br>3 chuba | fchen<br>lung be<br>ten na<br>en ber<br>Poefi<br>kerifikk<br>I<br>en Cf<br>h Hal<br>m ebn | m I er jü dh do                   | bifaer                   | ther<br>Ber<br>Coph<br>Coph<br>City | ie.              | iteritering | atur<br>atur<br>3 december 1988<br>2008<br>1988<br>1988<br>1988<br>1988<br>1988<br>1988<br>1988<br>1 | in i | der emp      | er. i er vels  pa chre                         | fter                | ng                                      | uı  | ib  | 141<br>164<br>180<br>213<br>248<br>255<br>273<br>276<br>287<br>310        |

Seite.

## Religiöse Dichtungen.

R. Salomo ben Jehudah Gabirol.



#### I.

## Die Königsfrone.

Freinme bied Gebet bem Menfchen, ben es Recht und Tugend lehrt. Des lebenb'gen Gottes Bunber furz und bunbig es bemahrt. Drum ift's meiner Lieber Ausbund, Königsfron' zu helßen werth! -

Wunderbar find beine Werke, und meine Seel' es erkennt und weiß. Dein, o Gott, ist die Macht und die Größe, der Glanz und der Auhm und Preis.

Dein bie Gerrichaft über Alles, ber Reichthum, bie Chre, Die Geschöpfe ber Soh' und Tiefe bezeugen, bag bu bauerft, wenn fie finten ins Leere.

- 5 Dein ift die Kraft, an beren Geheimniß ermubet ber Gebanke; Denn bu bift mächtiger als feine Schranke. Dein ber Allmacht Hulle, bas Geheimniß und ber Urgrund! — Dein ber Name, verborgen ben Männern bes Lichts, Und bie Kraft, haltend bie Welt überm Nichts,
- 10 Die Berborgnes offenbart am Tag bes Gerichts.
  Dein bie Gnabe, die an beinen Geschöpfen bu laffest walten,
  Und bas Gut, bas beinen Frommen bu vorbehalten.
  Dein die Geheimnisse, die nicht fasset Gebant' und Preis,
  Und bas Leben, bas nichts von Berwesung weiß;
- 15 Und ber Ehron, erhaben über aller Soheit Bulle, Und bie Wohnung in bes Aethers Geheimnighulle.

Dein ift bas Dafein, aus bessen Lichtes Schatten marb alles Leben, Dabon wir sagen, bag wir nur in seinem Schatten weben. Dein bie beiben Welten, Die bu von einander geschieben,

20 Die eine zum Wirken, bie andere zu feligem Frieden. Dein ber Lohn, ben bu ben Frommen beschieben und aufgespart. Du sahft, bag er gut fei, brum haft bu ihn aufbewahrt.

Du bift einzig, von Allem Grund und Beginn, Du bift einzig, und in beiner Ginheit Geheimniß staunt ber Beisen Sinn.

25 Du bift einzig, und beine Einheit wird nicht berminbert, noch bermehrt, Richt größer, noch kleiner an Werth.

Du bift einzig, und nicht wie bas Gins ber Bahl, Richt trifft bich Bergröß'rung, Beranberung, Benennung, Merkmal. Du bifteinzig, und Begriff und Grenze bir zu setzemmir ber Sinn vergeht.

30 Drum bent' ich: but' ich meinen Wanbel, baß meine Bunge nicht Sunbe begeht.

Du bift einzig, hoch erhaben über Banten und Fallen. Wie follt' auch ber Ginige fallen?

Du bift! und bich erreicht nicht bes Ohres horen und bes Auges Licht. Dich beherricht fein Wie, Warum und Nicht!

35 Du bift, boch nur fur bich allein, Und außer bir — feinem anbern Sein.

Du bift und eh' noch bie Beit war, bauertest bu fort,

Und thronteft, eh' noch gewesen ber Ort. Du bift! bein Gebeimnig ift verborgen. Wer mage ergrunben?

40 Co tief, fo tief - wer fann es finben?

Du lebft, und nicht feit gewiffer Beit, Nicht feit einem Buntte ber Bergangenheit.

Du lebft, boch nicht wie bas Menschenleben, bas bem Schatten gleicht, Das am Enbe Bewurm und Mober erreicht.

45 Du lebft, und wer in bies Beheimniß bringt, lebt in Ewigfeit, Genieft fel'ge Luft in- alle Beit! -

Du bift groß, und bor beiner Größe ift jede Größe gebeugt, Und jede Würde bemuthig schweigt.
Du bift größer, benn des Gebankens Macht,
50 Und schöner, benn alle himmelspracht,
Du größer als aller Rang,
Erhaben über jeden Lobgesang.

Du bift ftart! und nicht ift eins beiner Gebild' und Werke, Das thun könnte gleich beiner Macht und Starke.

55 Dein ift ber Starke Bollenbung,
Die ohne Wandel ist und Aendrung.
Du bist ftark, und in beiner Hoheit verzeihst du auch in Jorngluth,
Und übst gegen Sündige Langmuth.
Du bist ftark! boch bein Erbarmen umfasset alle Wesen,

60 Es ist unendlich von jeher gewesen.

Du bift Licht, und bie Augen ber lautern Seele bliden bich, Doch ber Sunbe Wolfen ihrem Aug' entruden bich. Du bift Licht, berhullet hier, fichtbar in ber anbern Welt, ber flaren. Auf bem Berge Gottes wirb sich's offenbaren!

65 Du bift erhaben, und bes Geiftes Auge fcmachtet nach beinem Glange, Doch icaut er nur Etwas, nicht bas Gange.

Du bist ber Götter Gott! Alle Geschöpse von dir zeugen,
Um jenes Namens willen sie mussen vor dir sich beugen.
Du bist Gott, und alle Wesen beine Diener und Knechte,
TO Und nicht verfürzt sind beiner Gerrschaft Rechte
Durch die, so huldigen fremdem Wahn;
Ist Aller Streben voch, dir zu nah'n.
Doch sie sind wie Blinde, suchen des Königs Weg,
Und gehen irr' auf einem Nebensteg.
To Der in Verderbens Abgrund sinst,
Den eine Grube zum Fallen bringt,

Und Alle meinen, fie feien ans Biel gekommen, Und muhten fich nur ohne Frommen.

Aber beine Anechte sind wie Seh'nde, wandelnd auf gerader Bahn, 80 Weichen nicht rechts noch links, bis dem Königspalaste sie nah'n. — Du bist Gott, stügend die Wesen durch beine Gottheit, Haltend die Geschöpse durch beine Cinheit.

Du bist Gott, und nicht getrennt ist beine Gottheit lind beine Cinheit,

85 Dein Urfein und bein Dafein. Denn Alles ift Eins in bir, und ift verandert auch bas Wort, So gehet boch Alles an einen Ort.

Du bift weise! Und die Weisheit, des Lebens Quell, von dir ftromt fie ber,

Und gegen beine Beisheit ift ber Menfch an Ginficht Ieer.

90 Du bift weise, früher als aller Beginn,

Und die Beisheit von je beine Pfleglingin.

Du bift weise, und haft nicht gelernt von Einem außer bir, Du gewannst beine Weisheit von Keinem außer bir.

Du bift weise, und schufft aus beiner Weisheit die Welt, 95 Wie ber Kunftler, was ihm gefällt.

Du zogst ben Kaben bes Seins aus bem Nichts, Wie aus bem Auge geht ber Strahl bes Lichts, Und schöpft ohne Eimer aus bes Lichtes Bronnen; So ward ohne Werkzeug Alles begonnen,

100 Und aus des Gebankens Tiefen Holt' er Gebilde, die verborgen schliefen, Und von Schlacken rein Schmelzt' er das Sehn.

Und rief bem Richts, baß es fich fpaltete,

105 Und bem Sehn, bag es fich entfaltete, Und ber Welt, bag fie fich gestaltete, Und maß mit ber Spanne ber Bollen Dehnung aus, Und fügte ben himmelorabern ein Zelt gum Saus, Und mit feiner Allmacht Schleifen verfnupft er ber Schöpfungen Saume, 110 Und fie reicht bis an ber Creaturen außerfte Raume.

Wer verkundet beine Größe, daß duzweigetheilterschaffen der Erbe Rund, halb geften Aobens Grund? Und über das Wasser haft du ben Luftfreis gesetzt. Er breft sich im Rreise, bald hier — bort jetzt,

115 Und über bie Luft haft bu bes Feuers Rreis gefett.
Und biese vier Elemente — ihr Grund ift Eins,
3hre Quelle Eins;
Bon ihm aus geben fie als neue Gestalten,
Trennen sich, und werben vier Gewalten.

120 Wer spricht aus beine Macht,
Daß du über bes Feuers Kreis bas Firmament mit bem Mond gestellt,
Der vom Glanze ber Sonne sein Licht erhält?
In neun und zwanzig Tagen freist um sein Rab,
Und durchmißt er seinen Pfab,

125 Balb nach schwankem Geset, balb nach Regeln gerab'.

Neun und dreißig Mal ift kleiner sein Körper als der Erben.

Allmonatlich wirft er auf die Erd' und ihr Geschick, heil und Unglück,

Nach seines Schöpsers Geheiß, daß kund dem Menschen seine Wunber werben.

130 Wer melbet beinen Ruhm, Daß bu ben Mond erschufft zur Bestimmung ber Zeiten, Bur Rechnung ber Feste, ber Tages- und bes Jahres Umlaufs-Zeiten? Seine Herrschaft waltet in ber Nacht, Bis tommt seine Zeit und sich sinstert seine Bracht,

135 Und er sich hullt in ben Mantel ber Schwarze.

Denn fein Licht kommt von ber Sonnenkerze.

Und in ber vierzehnten Nacht, wenn fie steh'n auf bes Drachen Bahn, Daß fie einander nicht uah'n,

Dann leuchtet feine Helle nicht,
140 Berglommen ift sein Licht,
Auf baß die Erbenbewohner es feben,
Wie jene nur Geschöpfe find in den Göben,
Und glänzen sie auch in Majestät,
Ueber ihnen ein Richter steht,

145 Der sie erniebrigt und erhöht. Doch ausselbt er, nachdem er gefallen, Und beginnt nach der Finsterniß in helle zu wallen. Doch tritt er mit der Sonne zusammen um die Monats-Scheibe Auf einer Linie, und ber Drache trennet beibe:

150 Dann lagert ber Mond fich bor bie Sonne, wie eine schwarze Wolke, Und verhult ihr Licht vor allem Bolke, Damit Alle sehen, daß nicht die herrschaft ist bei ben Schaaren am Kirmament.

Sondern über ihnen schaltet ein Regent,
Der ihr Licht verfinstert, das so glanzend brennt,
155 Und über aller Größe noch ein Größ'rer wacht.
Die aber glauben, die Sonne sei ihre Macht,
Sie sehen beschämt ihren Wahn vernichtet
Und ihren Glauben gerichtet.
Sie erkennen Gottes hand, da die Sonn' ift ohne Kraft,

160 Und beg, ber fie verbunkelt, ift bie herrschaft, Der fendet einen Diener, ben fie mit Bohlthaten gelet, Daß er fie verfinstert, und tilgt ihren Dienst, und fie bes Reichs entfest.

Wer verfündet dein Walten,
Daß du über bas Mondrad ein zweites gespannt,
165 Ohne Gemuniß und Störung — wo Kochab hat seinen Stand?
Er ist zwei und zwanzig tausendmal kleiner benn die Erde,
Bollbringt seinen Lauf in zehn Monden ohne Beschwerde.
Er schafft auf Erden Haber und Neid,
Zwist und Streit.

170 Er giebt Rraft zu Rang und Ehren,

Full' und Sabe zu mehren

· Nach feines herrn Gebot, auf bas er wie ein Anecht muß hören.

Er ift ber Stern ber Ginficht und Beisheit,

Der bem Thoren Berftanb leibt,

175 Dem Unerfahrnen Befinnung und Klugheit.

Wer berfteht bein Bebeimniß,

Daß über ben zweiten Rreis bu ben britten gefpannt,

Bo Rogah bat ihren Stanb?

Wie eine Berrinn unter ihren Frauen,

180 Schon - wie im Schmude bie Braut - gu fchauen.

In eilf Monben ift ihre Bahn bollbracht,

Sie ift fieben und breißig Mal fleiner als bie Erbe,

Die es wiffen, bie ihr Geheimniß burchbacht.

Sie fchafft auf Erben, wie ihres Meifters Wille, -

185 Freud' und Luft und Friedens Stille,

Lieber, Gefange,

Jubelnbe Bochzeitflange.

Sie zeitigt ber Fruchte Trieb und ber Pflanzen Saft,

Der Sonn' Erzeugniffen und bes Monbes stiller Reife verleiht fie Kraft.

190 Ber faffet beinen Ginn,

Daß über Rogah bu einen vierten Rreis geftellt mit bem Sonnen-Rab?

Das in einem Sahre vollbringt feinen Bfab,

Um hundertfiebzig Mal größer als bie Erbe,

Wie es fund ift in ber Beifen Rath.

195 Sie spendet ben Sternen Licht, giebt Königen Macht und Glang und Sieg,

Und schafft auf Erben Wunder in Frieb' und Rrieg,

Sturgt bie Throne, lagt anbre bann erftehn,

Sie bermage, mit gewaltiger Sand zu beugen und zu erhöhn,

Rach bem Willen beg, ber fie bieg entftehn.

200 Täglich tritt fie an ihre Bahn, bor ihrem Konige fie fich neigt,

Erhebt am Morgen bas Saupt, bas fie am Abend beugt, Berfcwindet Rachts, bis fie fruh fich wieber zeigt.

Wer begreift beine Größe, Daß bu fie mochteft mablen,

- 205 Nach ihr Tag' und Jahr' und Jahredzeiten zu gahlen?
  Daß burch fie die Bäume wachsen und blühn,
  Orions Labungen, der Plejaden Getriebe, saftig und grün.
  Sechs Monde gen Norden sie sich wendet,
  Und bort der Luft, dem Wasser, den Wäldern und Steinen Wärme
  spendet.
- 210 Der Tage Dauer wachst, je mehr sie bem Norben sich nahert; So giebt's einen Ort, an bem ber Tag sechs Monde wahrt, Wie sichere Kunde hat gelehrt. Sechs Monde nach Suben zieht fie in gegebenen Kreisen, So baß an einem Orte wahrt sechs Monde bie Nacht,
- 215 Wie bie Forscher herausgebracht.

Durch fie werben ihres Schöpfers Wege kund gemacht, Sie verrath ein Theilchen seiner Wunderpracht, Seiner Größ' und Macht.

Der Diener herrlichfeit zeugt von bem herrn und Meister 220 Für erkennenbe Geifter.

3m Diener wird bes herrn Ehr' und Ruhm erfannt, Des herrn Gut ift in feiner Sand.

Wer faffet beine Beichen,

Dag bu fie hingestellt,

225 Daff ihr Licht bie obern und untern Stern' und ben Moub erhellt? Steht er grab' unter ber Sonnenhelle,

Go ift er eine buntle Stelle.

Und wie er weiter von ihr sich wendet, —

Gie reicher ihren Glang ihm fpenbet.

230 Und entfernt er fich, bis er ihr entgegengestellt, - Ihr Glang bestrahlend bann auf ihn fallt,

Bis vor ihr flehend, erleuchtet ift bas Ganze, Und entgegen leuchtet im Glanze.

Nach Monatshälft' er wieder ihr naht,
235 Und abbeugt er feinen Pfad,
Entfernt fich, daß er nimmer gegenüber ihr fleht,
Und ihr zur Seite geht.
Bald ift fein Glanz verglommen,
Bis feinen Umlauf er genommen,
240 Und an die äußerste Grenze gekommen.
Mit ihr verbunden bleibt er in stiller Berborgenheit
Mehr benn eines Tages Zeit.

Berjungt - gu neuem Glang er fich bereitet,

245 Mer begreift bein Wunder,
Daß du über die Sonne das fünste Rad gestellt?
Daran Madim, wie ein König im Prachtgezelt,
Der in achtzehn Monden seinen Umzug hält.
Ein und füns achtel Mal ist er größer benn der Erde Rund,
250 So ist seiner Größe Neußerstes fund.
Ein fühner Geld, sein Schild roth wie Blut,
Sein Werk sind Krieg und Mord, Verderbens Wuth,
Der Seuchen Brand, des Schwertes Schlachten,
Der Kieberhig' auszehrend Schnachten,
255 Mißwachs und Dürre, Donner, Wlige,
Und Hagelstein', und die burchbohrt des Schwertes Spitze,

Wie ein Brautigam, ber aus bem Balbachine fchreitet! -

Wer fpricht beine Gerrlichkeit aus,
260 Daß bu über Mabim gewölbt ein sechstes Rab?
Das sich breht im Kreise,
In weit gespanntem Geleise,
Wo Zebek hat sein Gehäuse.

Und bie berhauchen unter blinkenben Tobeswaffen, Die in's Berberben geeilt, Unheil zu fchaffen. —

Fünf und siebenzig Mal ist er größer als ber Erbe Plan,
265 Und vollbringt in zwölf Jahren seine Bahn.
Er ist ber Stern ber Lieb' und Freundschaft
Der Gottessurcht, Wahrheit und frommen Sinn schafft
Und jebe gute Eigenschaft.
Er mehret Bluth' und Frucht,
270 Und störet Krieg und Haß und Eisersucht.
Mit Milbe festigt er Riss und Spalten.

Wer melbet beine Größe,
Daß über Zebek du ben siebenten Kreis gespannt,
275 An bem Schabtai hält seinen Kreislauf unverwandt?
Der ein und neunzig Mal größer als die Erbe ist,
In breißig Jahren seine Bahn burchmißt.
Er schasset Krieg und Blünderungsnoth,
Gefangenschaft und Hungertob.

Gerecht auf Erben ift fein Schalten.

280 Denn bas ift sein Gebot, Länber verheerend, Reiche zerftörend, Nach bessen, ber ihn bestellt, Befehl und Willen, Seine schwere Sendung zu erfüllen.

285 Wer bringt zu beiner Höhe,
Daß über Schabtai bu einen achten Kreis gelegt,
Der zwölf Bilber auf seinem Gürtel trägt?
In bessen Korm ber höhern himmel Sterne sind eingeprägt.
In sechs und dreißig Tausend Jahren kreist um ein jeder Stern,
290 Da er so hoch und fern;
Hundert und sieben Mas größer ein jeder, als das Erdenrund,
So ist seiner Größe Aeußerstes kund.
Aus dieser Bilber Wunderkraft entquillt
Die Krast sür jeglich Erdengebild,
295 Daß ihres Schöpsers und Meisters Gebot sich erfüllt,

Der ein jebes ichuf fur feinen Stand, Beim Namen es genannt, Bur feinen Dienft und fein Werk ein Segliches ausgefandt.

Ber fennet beinen Banbel, 300 Dag bu ben fieben Planeten Jeglichem ein Belt 3m Rreife ber Sternbilber bestellt? Auf Stier und Bibber im Berein Ergieft fich beines Glanges Schein, Auf bie Bwillinge, bie Bruber, gepaart, 305 Deren Untlig nach Menfchenart. Den Rrebs und Lowen beine Bracht erhellt, Und bie Jungfrau, - bie Schwefter, ihnen nahgestellt, Und auf Baag' und Storpion, die ihr angefügt, Und auf ben neunten - einen Belben, beg Starte nie berfiegt, 310 Dem ficher ber Pfeil bon ber Cehne fliegt. Und ben Steinbod und Baffermann fcuf beine Allgewalt, Und ale bas lette Beichen - bes großen Gifches Geftalt. Und fo thronen fie auf bochfter Stuf' am Firmament, . Die Bwolf, nach ihren Stammen getrennt.

Daß bu über ben Thierfreis eine neunte Sphare gespannt Mit ordnender Sand? Die alle himmelsstern' und Kreise bewegt, In machtigem Schwung sie von Often nach Westen tragt? 320 In ihr ruhn die Geschöpse der Welt — Ein Senfforn im Ocean — mit ihrer Größ' und Burb' in Bergeleich gestellt.

Und sie mit ihrer Größ' ist für ein Nichts zu halten Gegen ihred Schöpfers Allmacht und sein Walten, Und ihr Rang und ihre Bracht so hehr — 325 Mit ihm verglichen — eitel und leer! —

315 Ber erforschet bein geheimes Balten,

Wer fasset beine ftaunenswerthen Bunber, Daß über bas neunte Rab bu erhöhet bes Geistes Kreis? Den innersten Tempel ber Heiligkeit, Das Behnte — bas ift bem herrn geweiht. 330 Das ift ber Kreis, hocherhaben, unerreicht,

Den kein Gebankenflug exfleucht. Dort in feliger Stille Ruht beine Gerrlichkeit in Zelteshülle. — Gegoffen aus bem Silber ber Wahrheit,

335 Ausgesegt mit dem Golbe ewiger Geistestlarheit; lleber der Gnade Säulen wölbt fich der Kranz, Aus deiner Kraft strömt sein Glanz. Bon dir aus strebt er zu dir zurück, Nach dir gewandt seiner Sehnsucht Blick.

340 Wer burchbenkt beines Gebankens Tiefe,
Daß aus beiner Gottheit Glanz bu erschaffen bie Seelen, bie lichtklaren,
Der hehren Geister Schaaren.
Engel, vollziehend beinen Willen,
Diener, bie beinen Wint erfüllen,
345 Deines Reiches Gewalt'ge, gerüftet mit Macht

345 Deines Reiches Gewalt'ge, geruftet mit Macht, In beren Sand bes freisenden Schwertes Flamme wacht. Sie geben, daß bein Werk werbe vollbracht, Wohin sie treibt bes Geistes Macht. Bilbungen, lauter, gart,

350 Gefcopfe hoherer Urt, '
Innere, außere — berschiebenen Ranges, Schauend nach ben Spuren beines Ganges; beil'ger Statt' entgleitet,
Aus bem Lichtquell abgeleitet,

355 Getheilt in Schaaren, Die ihrer Fahne Beichen wahren, Die Einen Herrscher, Die Andern Diener. Da ift ein Beer,

360 Gilend bin und ber,

Ermattet nicht und wird nicht schwer,

Unfichtbar, boch Allfeber.

Die Ginen Mammen,

Unbre aus Luftbauch ftammen,

365 Noch Anbre aus Feuer und Waffer gefügt zusammen.

Die Ginen Glüber,

Die Unbern Spruber,

Jene bligschnell,

Diefe lichthell.

370 Und jegliche Schaar beugt sich bem Gerrn, im Aether hausend, Und in der Weltenhöhe stehn sie zu Myriaden und Tausend, Getheilt in Wachen, Tag und Nacht beim Wechsel der Wachen,

Anzustimmen Breis und Gefange

375 Dem Berrlichen im Machtgepränge.

Und fie alle in Bittern

Und Angfischüttern

Beugen und buden fich bir,

Und fprechen: Dant weihen wir bir,

380 Du unfer Meifter,

Erschufft uns Geister,

Und nicht wir,

Deiner Sanbe Werf wir Alle bier.

Du bift unfer Berr, bem wir als Rnechte eigen,

385 Du unfer Schöpfer - wir beine Beugen!

D Gott, wer bringet vor zu beinem Biele,

Daß über ben Rreis bes Beiftes bu erhöht ben Thron ber Berrlichkeit? --

Dort ruht ber Gottesglang in filler Berborgenheit.

Dort ift ber Urgrund und bas Geheimniß, ungefehn,

390 Bleucht borthin ber Beift - ba bleibt er ftille ftehn.

lleber beiner Allmacht Sig haft bu bich emporgeschwungen. Dir nach ift noch kein Mensch gebrungen.

Wer erreicht beine Werke, Daß du unter dem Throne beiner Herrlichkeit '395 Den Seelen beiner Frommen eine Stätte geweiht? — Dort ift die Wohnung der Geister, der reinen, Die dem Lebensbunde du mochtest einen. Die Matten und Müden verjungen sich bort in Kraft, Dort ruben fanst, die hier erschlasst,

400 Dort werben frei bie Sohne ber haft,
Dort ift ohne Maaß und Ende Seligkeit beschieben,
Dort bes ewigen Lebens Frieben.
Dort sind bie Statten, bie Spiegel, bie klaren,
Bur die Seelen, die bort sich schaaren,

405 Ihren Gott zu schaun und ihm sich zu offenbaren, Wohnend im Palaste bes Königs, Stehend um die Tafel bes Königs, Gelett von bes Geistes füßer Frucht, ber köftlichen Labe bes Königs. Dies ift bas Erbe, ber Ruhe Ort,

410 Deffen Lieblichkeit und Gute nicht erreicht bas Wort, Bon Milch und Sonig flieft er, und folche Frucht madft bort.

Wer enthüllet bein Geheimniß,
Daß bu in ber Höhe schusst gefüllt mit Staunen und Jammern? —
Bundersam — schon die Kund' erfüllt mit Staunen und Jammern. —
415 Räume gefüllt von Leben und heil,
Den Lautern und Frommen zu Theil,
Räume, voll Segen und hulb,
Denen, die sich bekehrt von Schulb,
Räume, wo Feuer glüht und Schweselströme kochen,
420 Denen, die den Bund gebrochen, —
höhlen und Gründe,

Nimmer verlöschenbe Feuerschlunde, Darin ber Gottvermunschte feine Statte finde. Raume, barin Sturm und Windsbraut,

425 Und Gifes Starre, bas nimmer thaut.

Behalter voll hagel, Froft, Schnee und Gluth,
Ausborrender hite, ftromender Fluth,
Und Dunft und Reif und Wolfenbufter schaurig,
Und Finsterniß und Dunkel traurig.

430 Das Alles haft bu geordnet für feine Beit, Ob gur Geißel, ob für ein Land jum Segen — es ift bereit!

Wer fasset beine Allmacht, Daß bu aus beines Glanzes Pracht Erschufft ber Seele lautre Macht?

435 Gehaun aus bem Urgeftein, bem Weltenhort, Der Gottesglang ift ihres Ursprungs Ort. Den Strahl ber Weisheit haft bu auf fle geleitet, "Lebensobem" ift ber Name, ber sie bebeutet. Sie ift bem Flammenmeer bes Geiftes entsprüht,

440 Def Feuerhauch fie burchgluht.

Du haft fie gefandt dem Leibe zur hilf' und hut,
Und ob fie in ihm gluht, nicht zehrt ihn ihre Gluth.

Denn aus bem Veuer ber Seele entstand der Leib und trat in's Leben ein,
Da Gott sich auf ihn nieberfenkt im Klammenschein.

445 Ber erreicht beine Weisheit,
Daß bu ber Seele verliehn ber Erkenntniß Kraft,
Die in ihr wurzelt, — ihres Wefens Stamm und Schaft.
Drum wird sie nimmermehr zerstört,
Wie ihres Daseins Urgrund sich stets bewährt,

450 Und bas ift ihr Wefen und ihr Werth.

Die weise Seele schauet nimmer ben Tob,

Doch ob ihrer Sunden leibet sie Strafe, bittrer benn Tod.

Doch Gnade wird ihr, blieb sie rein,

Sie darf am jungsten Tag fich freun.

455 Doch ward sie unrein, muß umber sie irren, In Qual und in Berzweiflungswirren, Und sitt einsam, berftoffen, ausgeschlossen, Darf bem Geilgen nicht nahn, bis ber Läuterung Frift berflossen.

Wer pergilt beine Liebe,

460 Daß bu bem Körper bie Seele verliehft, bie Leben ihm gemahre, Den rechten Pfad ihn lehre, Jebes Leid ihm abwehre? Aus Erbe geformt haft bu fein Bilb, Mit Lebensobem ihn erfüllt,

465 Mit ber Erkenntniß Kraft ihn bekleibet, Die ihn vom Thiere scheibet, Durch bie er hob'rer Stuf entgegenschreitet. Rings umschloffen fteht er in beiner Welt, Du lenkft fein Thun, bein Auge fest ihn halt,

470 Und was ihn immer bir entrude, Bon innen und außen ichaun ihn beine Blide.

Wer kann beines Waltens Geheimniß burchbringen, Daß bu bem Leibe Werkzeuge schufft, beinen Dienst zu vollbringen? Du gabst ihm bas Auge, zu schauen beine Bunber und Beichen, 475 Das Ohr, zu horen beine Thaten ohne Gleichen,

Den Geift, bon beinem Geheimniß ein Theilden zu ergründen, Den Mund, für bein Lob bas Wort zu finden, Deine Allmacht jedem Nachkommen zu kunden, Wie ich bein Knecht, Sohn beiner Magb,

480 Der mit ungeübter Zunge wagt, Gin Geringes zu melben von beinem Glanze, Und boch ifts nur Etwas. Wie groß ift erft bas Ganze! Das ganze Leben Küllt benen es aus, bie banach ftreben.

485 Die es horen, fie werben bir bann vertraut, Ob fie auch beiner Gerrlichfeit nicht ins Antlig geschaut. Die aber von beiner Allmacht nicht vernommen, Bie follen fie zur Kenntniß beiner Gottheit kommen, Bie foll in ihr Gerz beine Wahrheit bringen,

490 Wie ihr Sinn beinem Dlenft entgegen ringen?
Drum hat mein herz vor meinem Gotte sich erfühnt,
Bon beines Ruhmes Aeußerstem Etwas zu melben,
Ob meine Sunbe baburch werbe gefühnt.
Boburch sonft macht' ich bei meinem herrn mich verbient?

495 Mein Gott! Boll Schmach und Schande fteh' ich vor dir; denn ich weiß, Daß ich so arm und gering bin, als erhaben ift dein Ruhm und Breis, Und wie grenzenlos beine Allmacht,
So hinfällig meine Ohnmacht,
Und wie beine Bollfommenheit,

500 So meine Mangelhaftigkeit.

Denn bu bist einzig und ewig lebend und allmächtig,
Und wandellos und groß und weise — Gott!
Und ich ein Erbenstaub,
Der Würmer Raub,

505 Ein Gefäß, schmachgefüllt,
Schanbumhullt,
Dem bumpfen Steine gleichenb,
Ein Schatten entweichenb,
Ein flüchtiger Obem, nicht wieberkebrenb,

510 Schlangengift, glühenb, zehrenb.

Ein herz voll Krümmen,

Berftodt ber Wahrheit Stimmen,

Boll Born und Wuth,

Des Trugs, ber Sünbe Brut,

515 Voll Hochmuth, Ohne Langmuth, Sünbig wandelnb, Unwürdig bandelnb. Was bin ich? was mein Leben? was meine Starte? 520 Was meine Augendwerte? Für nichts geachtet in meines Lebens Tagen, Was erft, wenn sie zu Grabe mich getragen?

Dem Nichts entnommen, Bum Nichts mein Kommen.

525 Mun tret' ich bin bor bich wiber Gebühr Mit unreinem Sinn und frechem Trieb, Der treu seinem Gögen blieb, Und es brauft bie Lust In ber ungeläuterten Bruft.

530 Gin Gerz voll Unflath, Berloren, ohne Rath, Gin Leib voll Schwächen, Mit einem Schwarm Gebrechen, Die fich mehren

535 Statt aufzuhören.

Mein Gott! Ich weiß, baß meine Sunben jebe Zahl übersteigen, Meine Bergehungen burch kein Wort zu erreichen, Doch will ich, von ihnen, wie einen Tropfen aus bem Meere, nennen, Und bekennen.

540 Bielleicht ftill' ich ihrer Fluthen Braufen und Toben, Und du erhörft und berzeihft in beinen himmeln broben. Ich habe mich versundigt an beiner Lehre, Geschmäht beines Gebotes Ehre, Gefrebelt mit Herz und Mund

545 Durch böfen Leumund.
3ch habe gefehlt, — betrübt,
Troth, Gewalt geübt,
Lug begonnen,
Ohne Maaß Böfes gefonnen,

550 Geheuchelt, gehöhnt, Beläftert, mich aufgelehnt. Ein Sunber, abtrunnig war ich, Ein Frevler, halsstarrig. Berschmähte beine Zucht,

555 War verrucht, Sabe verberbt gehandelt, Bin in ber Irre gewandelt. Bon beinem Gebot' abgewichen bin ich Abtrunnig.

560 Du aber bift in Allem, was mir gefchiebt, gerecht; Denn bu haft Wahrheit geubt, nur ich war schlecht.

Mein Gott! Wie muß ich beschämt bas Auge fenten, Bebent' ich, wie beiner Gulb ich gelohnt burch Rranten. Nicht aus Zwang erschufft bu mich, nein, aus freiem Willen,

- 565 Richt nothgebrungen, fonbern aus Gnabenfullen. Und noch vor meinem Seyn war beine Huld bei mir, Du hauchteft in mich Obem, gabst Leben mir, Und als ich ins Leben eintrat, ließest du mich nicht los, Zogst mich wie ein liebenber Bater groß,
- 570 Und wie ben Saugling ber Warter haft bu mich gepflegt, An bie Mutterbruft kummerlos mich gelegt, Mit beinen Labungen mich gehegt. Und als ich zu ftehn begann, sichertest bu meine Tritte, Nahmft mich auf beinen Arm, gangeltest meine Schritte,
- 575 Lehrtest mich Weisheit und fromme Sitte, Bogst mich aus Qual und Sorgen, Buthete der Sturm, hast du im Schatten beiner Sand mich geborgen. Aus wie viel Schmerzen halfst du mir unbermerkt, Noch vor dem Leiben hast du mit Seilung mich gestärkt,
- 580 Schirmtest mich, wenn ich mich nicht gehütet vor Noth, Rettetest mich, wenn ber Leuen Zahn mir gebroht. — Wenn beine Strasen heimfuchten die Welt, bargst bu mich vor'm Schwert, Erhieltest bei Plagen mich unversehrt, Haft in Mangel und Noth mich ernährt,

585 In Fulle mir Nahrung gewährt.

Und frankt' ich bich, haft bu, wie ber Bater ben Cohn, mich belehrt,

Und wenn meinen Angstruf bu gehort,

War mein Leben bir werth,

Und nie bin ich leer gurudgefehrt. -

590 Und noch Größers haft bu an mir gethan,

Dag bu mir gabft ben mahren Glauben,

Bu glauben, bag bu o Gott, mahr,

Und beine Lehre mahr,

Und beine Bropbeten mabr.

595 Und gabft mir nicht mein Theil mit beinen Feinben, bie fich gegen bich emporen,

Die Unwürdigen, bie beinen Ramen verunehren,

Die beine Lehre berbreben,

Deine Diener fchmaben,

Deine Propheten als Lugner anfeben,

600 Die ba zeigen Ginfalt,

Und Trug im Sinterhalt,

Die ba zeigen eine Seele lauter, gefund,

Dahinter aber Alles - frant und wund,

Die ein Gefaß, bon Schanbe gefüllt,

605 Bon außen gum Schein' abgefpult,

Doch unrein Alles, mas es enthielt. -

Bu gering bin ich fur bie Gnabe, bie beinem Rnecht bu erwiefen.

Doch fei mein Gott! gebriefen,

Dag bu mir eine heilige Seele gabft,

610 Die ich burch meine Berte befledt,

Durch meinen bofen Ginn entweiht und mit Schmus bebedt.

Das Bofe hat Macht gewonnen,

Dein Beer ift entronnen,

Und mir ift nichts geblieben, als bas Geer beines Erbarmens.

615 Mit bem barf ich mich bagegen magen,

Das wird mir helfen, es zu fchlagen

Und zu verjagen.

Mög' es bir gefallen, o Gott, ju zwingen meinen bofen Ginn, Berbirg bein Antlit bor meinen Gunben und Feblen,

- 620 Richt in ber Mitte meiner Tage raffe mich hin, Bis ich mich versehn mit Speise, Mit Zehrung für ben Tag ber Reise. — Denn geh' ich aus ber Welt, wie ich sie betreten, fort, Und kehr' ich nacht, wie ich kam, zuruck an meinen Ort,
- 625 Was war meines Daseins Frommen?
  Nur Clend zu schauen bann bin ich gekommen.

  Besser, ich wäre bort geblieben,
  Alls daß ich ging, Sünd' und Schuld zu üben. —
  O Gott! Nach beines Erbarmens Maaß wolle mich richten,
  630 Nicht in beinem Jorne mich bernichten.
- 630 Nicht in beinem Jorne mich bernichten.

  Bas ift ber Mensch, führst bu ihn ins Gericht?

  Entellenden Tand wie legst du ihn ins Gewicht?

  Billst du ihn in die Schale legen,
  Nicht leichter, noch schwerer wird die Last.
- 635 Bas frommt es bir, einen Sauch zu wägen? Bon feinem Beginn voll Schmerz und Blagen, Gequält, leibend, gottgefclagen, In feinem Anfang, nichtger Hauch, In feinem Ende — flüchtger Rauch,
- 640 In seinem Leben welfer Strauch. Und nach folchem Flüchtgen sucht Gott auch? — Seit er kam aus ber Mutter Schoof, Ift Rummer seiner Tage, Seufzer seiner Nächte Loos. Heut' ein Herr,
- 645 Morgen unter ber Burmer Geer. Gin Sauch blaft ihn um, Gin Strauch flößt ihn um. In Sull' und Kullen Boll bofem Willen.
- 650 In Mangel und Roth Sundigt er um ein Stud Brot.

Reichthum zu erjagen, wie ein Abler leichtbefchwingt, Bergift ben Tob er, ber nach ihm bringt. 3m Nothgebrange

655 Sauft er Wortgepränge, Gelübb' in Menge, Und wird ihm wohl, Entweiht er sein Wort, Die Gelübbe sind sort.

660 Er befestigt Riegel und Mauer, Und der Tod steht auf der Lauer, Und stellt auf allen Seiten Wachen, Und der Laurer sitzt ihm im Nacken, Und kein Zaun kann den Räuber hindern,

665 Die Beerbe gu plunbern.

Er kommt und weiß nicht: für was? Er freut sich und weiß nicht: an was? Er lebt und weiß nicht: wie lang bas? In feiner Jugenb

670 Geht er hin in Untugend. Und beginnt der Geift sich zu regen, Ereibts ihn Schape zu sammeln, und er zieht aus weiten Wegen. In Schiffen eilt er, In Steppen weilt er,

675 Wagt fein Leben bort, wo Lowen haufen, Wandelt unter wilder Thiere Graufen. Und meint er, daß groß sei seine Pracht, Und seine Sand Schätze heimgebracht, Im Glück ist plöglich ber Räuber gekommen,

680 Er öffnet sein Auge — Alles ist genommen. Bu jeber Beit Ist er fürs Elend bereit, In jeber Weil', Unheil, jenes morgen, bieses heut'! All' Augenblick' — Unglück,

685 Alle Tage - Angft und Plage.

Rach einer Minute Ruh Stößt ihm plöglich ein Leibes zu. Er zieht in ben Krieg, bas Schwert erschlägt ihn, Der ehrene Bogen erlegt ihn.

690 Ober Rummer ihn umringt,
Des Leibens Fluth auf ihn bringt,
Bofer Krantheit Macht ihn zwingt,
Bis er fich felber wird zur Beschwerb,
In Gift und Galle fein honig fich verkehrt,

695 Und wie fein Schmerz fleigt, Sein Berftand weicht, Anaben wird er zum Spotte, Zum Sohn ber Buben Rotte, Eine Last feinen Berwandten,

700 Ein Frember feinen Bekannten.
Rommt feine Stunde, zieht er aus feinen Zimmern
Bu Grabes Trummern,
Aus feines Saufes Schatten
In Lobesichatten.

705 Auszieht er Burpur und Seibe, Bieht an Würmer zum Kleibe, Und wird im Staube liegen, Gehört wieber dem Ursprung, dem er entstiegen. — Und der Mann, dem's so ergeht, wann soll er Zeit zur Buße sinden

710 Abzuthun ben Roft ber Sunben? So furz ist bie Zeit, So groß bie Arbeit.

Die Frohner bringen, Gilen und zwingen.

715 Die Zeit nicht weilt, Der hausherr eilt. Drum, mein Gott! gebenke ber Leiben Mengen, Die ben Menschen brangen, Und that ich Boses, 720 O thue bu Gutes,
Und vergilt nicht Maaß für Maaß,
Dem, beß Sunden ohne Maaß,
Und wenn er erblichen,
3ft aller Schmud von ihm gewichen.

- 725 O Gott! Ift meine Schulb für die Bergebung zu groß, Was wirst du beginenn mit beinem großen Namen? Und follt' ich auf bein Erbarmen nicht bauen, Wer fonst wird nach mir schauen? Drum — wenn du mich töbtest — noch harr' ich bein!
- 730 Und suchst bu meine Sunbe, flucht' ich vor bir zu bir bin,
  Und berge mich in beinem Schatten bor beines Jornes Glubn,
  Und halt' an beiner Liebe Saum, bis bu Gnabe verliehn,
  'Und eh' bu mich gesegnet, nicht laß ich bich ziehn.
  Bebent! Du hast aus Erbenstaub mich gemacht,
- 735 Bur Brufung in biese Leiben mich gebracht, Drum nicht nach meinen Werken mich richte, Laß mich nicht zehren meiner Thaten Früchte. Sei langmuthig, laß meine Stunde nicht kommen, Ch' ich für die heimkehr Zehrung genommen.
- 740 Drange nicht, mich von hinnen zu jagen, Wenn meiner Sunden Laft ich noch auf dem Ruden muß tragen. Legst du meine Sunden in der Wage Schaalen, Leg' in die eine meine Qualen. Uhnbest du Schuld und Gebrechen,
- 745 Laß meine Trubfal und Leiben für mich sprechen. Und lege bas Eine gegen bas Anbre! Bebenk, o Gott, baß bu in die Frembe mich geschleubert, In's Clent mich verbannt,
- 750 Im Ofen bes Leibes von meiner Schuld mich geläutert, Und nicht verbrannt.
  3ch weiß es, du prüftest mich zum Segen, Wolltest aus Treue mir Schmerzen auferlegen.

Dag mir's am Enbe moge frommen,

755 Ließeft bu in bes Rummers Lauterungsgluth mich kommen. Drum, o Gott! laß walten bein Erbarmen, Schutte beinen Born nicht auf ben Armen. Bergilt mir nicht meiner Werke Gehalt, Und fprich zum Verberbensengel: — halt!

760 Was blieb' als Verbienst und Werth von mir stehen, Willst du nach meinen Sunden sehen?
Willst du mit Wachen mich umringen,
Wich wie ein Reh faben in Schlingen?
Sieh, meiner Tage meiste sind entwichen.

765 Soll ber Rest in Schuld bersiechen?
Und steh' ich heute vor beinem Angesicht,
Morgen schaust du auf mich, und ich bin nicht.
Warum nun soll ich sterben?
Soll bieses mächtige Feuer mich verberben?

770 Mein Gott! Sieh gnäbig auf ben Rest meiner Tage, ber eilig fliehenben!
Und verfolge nicht die Schaar ber nachziehenben.
Und was übrig blieb aus bem Sagelschauer meiner Leiben,
Laß nicht ber Sunde Käfer abweiben.
Bin ich doch dein Gebild! Frommt es dir, wenn mich das Gewürm
verzehrt?

## 775 Deiner Banbe Werf berfehrt?

Mög' es bir gefallen, o Gott, mein Gerr! Daß bu erbarmend bich wenbest zu mir bin, Laß mich zu bir zurudkehren mit ganzem Sinn. Richte mein Gerz bei meinem Gebete, baß es bein Ohr erbore!

780 Define mein Gerz beiner Lehre Und pflanze beine Furcht mir in die Seele! Berhänge über mich Gutes, Und wende jedes bose Verhängniß mir ab, Und hute mich vor Bersuchung

785 Und Berunehrung.

Bor bofen Begegniffen wahre mich, Und bis bas Leiben vorüber, in beinem Schatten birg mich. Sei mit meinem Munde und meinen Gebanken, Und baß ich nicht fundige, halte meine Jung' in Schranken. 790 Gebenke mein, wenn bu zum heil gebenkest beines Bolkes, Deine hallen wieber zu bauen,

Deine Ballen wieder zu bauen, Dann laß mich mit beinen Erfornen Freude schauen. Laß beinem Tempel, bem wusten, versallenen mich nahn, Seinen Staub, seine Steine mich liebend umfahn, —

795 Die Schollen bes gerftorten!

D erbau' ibn - ben berheerten!

Mein Gott! Ich weiß, daß benen, die zu dir flehen, Als Fürsprach fromme Thaten vorausgehen, Durch die sie berbient sich gemacht, —

800 Eble Werke, die sie vollbracht.
Ich aber bin ohne Werth und Würbigkeit,
Ohne Lieb' und Milb' und Frömmigkeit,
Ohne jegliches Berbienst,
Ohne Buß' und frommen Dienst.

805 Birg barum nicht bor mir bein Angesicht Und berwirf mich nicht.

Und rufft bu mich aus ber Beitlichkeit hinieben, D führe mich zu ber Ewigkeit Frieben,

Und bei ben Frommen fei mein Chrenplat befchieben,

810 Und eine mich jenen, benen ber Seligkeit Loos gefallen, Und lag in beinem Lichte mich wallen, Und wolle mich wieberbeleben,

Aus ber Erben Tiefen mich erheben.

Dann fprech' ich: Dant bir, o Gott, ber mir gegurnt!

815 Es wendet fich bein Born! bu willft beinen Eroft mir geben!

Dein, o Gott, ift bie Gnabe, in ber bu fo viel Gutes mir mochteft befcheeren,'

Und bis zu meinem Tobe noch fo Bieles wirft gewähren,

- D fraftige mich in beiner Ehrfurcht ber lautern, flaren -
- D ftarte mich in beiner Lehre ber ewig mahren.
- 820 Darob fühlt sich mein Gerz gebrungen,
  Dir zu banken, und Lob und Preis und Ruhm zu bringen,
  Dich zu erheben, zu benebein und zu heiligen,
  Und als einig zu bekennen beinen Namen,
  Den allmächtigen, großen, hochheiligen,
- 825 Den ber Mund ber Gerechten segnet,
  Die Zunge ber Frommen heiligt,
  Das Gerz ber Heiligen verherrlicht,
  Die Schaar ber Himmlischen rühmt und preist,
  Der du gelobt wirst durch den Mund beiner Lieblinge,
- 830 Gebenebeit burch ben Mund beiner Geiligen, Erhoben burch ben Mund beiner Engel, Geeiniget burch ben Mund beiner Bekenner, Gepriefen burch bie, so bich verherrlichen. Denn Keiner, o Gott, unter ben Gewaltigen Dich erreicht,
- 835 Richts beinen Werken gleicht.
  Und von ben Geeren ber himmelsgewalten,
  Der Weltenraber, Cherubim und heiligen Gestalten
  Wirst bu gebriesen, erhoben,
  In beinen himmeln broben.
- 840 Mit Scheu' und Bangen bich ben Einigen nennt Jisrael, bein Bolf, bas bich, ben Einigen, bekennt. Keiner in ben himmeln broben, hinieben auf Erben — Keiner — Außer Ihm! —
- 845 D nimm in Gnaben an bes Munbes Wort, Du, mein Erlofer, bu mein hort! -

#### H.

## Für den Berfohnungstag").

O Gott, mein Gott! Dich ruf' ich in beiner Treuen Bund. Ich will melben beine Größe, beine Gnabe mach' ich kunb.

Erhore meinen Ruf,

- 5 Tret' ich auf in ber Schaar ber Frommen, Deffne meine Lippen, bag bein Lob werbe bernommen.
  - D Gott, mein Gott! Bor bir ift mein Geheimniß enthullt, Meine Seel' und mein Gebein ift angfterfullt.
- 10 Erhöre meinen Ruf, Wenn um bein Beil fie betend bangen, Des Bolfes Ebelfte mit einmuthigem Berlangen.
- D Gott, mein Gott! Du bift gehult in Gulb als bein Gewand, 15 Laß giehn mich unbeschänt, wohin ich ward gesandt.

Erhöre meinen Ruf, Wenn meinen Teinb bu zwingst Und meinem Schmerze Beilung bringst. D laß mich nicht zu Schanden sein! Laß beinen Lehren 20 Gang mein Berg gehören.

D Gott, mein Gott! Gute meine Gebanken, baß fie mich nicht verleiten, Meiner Lippen Vehl nicht bringe mich zum Gleiten.

<sup>\*)</sup> Refchut lenischmat, fiehe bie Abhandlung.

Erbore meinen Ruf.

25 Wenn beinen Ruhm vor Seelenqual ich muß verschweigen. D fenbe Licht und Wahrheit, mir ben Weg zu zeigen.

D Gott, mein Gott! Dein harr' ich, mein Gort bu, festgegrundet, D lehr' und ftarfe mich, wenn mir bie Rraft entschwindet.

30 Erhore meinen Ruf, Wenn bu gehft bie Schulb zu lautern, auszumerzen, Erschaff' ein rein Gemuth, und festen Sinn im Gerzen.

O Gott, mein Gott! Erhabner, ber thronet in ben Göb'n, 35 Aus tiefftem Seelengrunde ruf' ich mit Angstaestobn.

Erhore meinen Ruf, Sprech' ich im Chor fehnfüchtger Armen: Ber weif' ift, fehrt zurud — und Gott ist voll Erbarmen!

D Gott, mein Gott!

40 Sier bin ich in Sunben und Bergehn. Willft bu ber Schuld gebenken, wer konnte bann befieh'n?

Erhöre meinen Ruf, Geh' heut nicht ins Gericht mit mir. Bin ich ja eine Frucht ber fünbigen Begier.

45 D Gott, mein Gott!
Du haltft ben Balfam mir bereit zu meinem Beil.
Du gabft ben Gubnetag, baft Gnabe fei mein Theil.

Erhöre meinen Ruf, Berreiß' ich ber Gunbe Fesseln, bie mich binben, 50 D rein'ge mich von Schulb und lautre mich von Gunben. D Gott, mein Gott! Wie febnt mein Berg zu bir fich bin, Wie bin ich tief gebeugt von meinem ftolgen Ginn.

Erhore meinen Ruf,

55 Am Tage, ba bu fprichft jum Stamm ber Frommen: Gebete nehmt mit euch, bamit vor Gott zu tommen!

O Gott, mein Gott! Sie haben bas herz geläutert für beine Lehren, Das gilt als Speif' und Trank für bie, so bir gehoren.

60 Erhöre meinen Ruf, Am Tage, bestimmt, baß beine Frommen sich kastein. Wie gern, bein Wort zu lernen, ertrag ich jede Pein.

D Gott, mein Gott! Bu bir voll Sehnsucht unfer Auge blidt, 65 Wir fleben bier, bas Angesicht gebudt.

Erhöre meinen Ruf, Um Tage, ber bes Sinnes Trug verrath, Erheben wir bas herz auf handen zum himmel im Gebet.

D Gott, mein Gott!

70 Erbarmer, gepriefen im Engelchor ber Bob'n, Gebent' und achte mein bei meinem beigen Blebn.

Erhore meinen Ruf, Um Tage, ba ich fprech' inmitten beiner Treun: Der Obem alles Lebens foll beinen Namen benebein!

#### III.

D Gott! Was ift ber Menfch? Nur Fleisch und Blut. Wie Schatten flieht sein Leben, Er merkt nicht seiner Tag' Entschweben. 5 Urplöglich nuß er sterben. Betäubt versinkt er ins Verberben.

O Gott! Was ift ber Menfch? Ein Leib, hinfällig, matt, Boll Valfch und Lug, Unheit und Trug,

- 10 Wie eine Blume blühenb. Balb fenget ihn bie Sonne glühenb, Willft bu nach feinen Sunben fragen? Wie beines Jorns Gericht Vermöcht' er zu ertragen?
- 15 Drum fcon' und ftrafe nicht, Sie find ja ohne Rraft und Starte!

D Gott! Was ift ber Mensch? Wälzt sich im Schlamm ber Luft, Dreht sich im Lügenkreise,

- 20 Wahn schwellet ihm bie Bruft.
  Der Reine finkt in Unflath,
  Der Eble übet Lafterthat.
  Willft Du ber Sunbe Reiz an ihnen rugen?
  Wie Gras so leicht
- 25 Wird er vergeh'n,
  Wie Spreu entsteucht,
  Ihn Wind verweh'n.
  Drum schon' und sei voll Hulb
  Am Tag ber Rechnung ihrer Schulb.

30 D Gott! Was ift ber Menich? Gochmuthig, unbekehrt, Der Sunbe trinkt, Bom Lafter zehrt, Gahrt wie Meeressluth,

35 Glüht wie Dsengluth.
Billft ftrasen Du bie Sünd' ihm eingeboren?
Er ist verloren,
So wie der Schwächling sinkt,
Der mit dem helden ringt.

40 Drum fcon' und lag fie Onabe finben Fur ihre Gunben!

D Gott! Was ift ber Mensch? Boll Makel, schulbbefleckt, Der keine Treue fühlt,

45 Defi Junge Lug bebeckt. Willst bu nach seinen Sunben fragen? Wie wurb' er aufgewühlt, Gleich einem Strom, ben Sturme jagen, Berfiel' wie ein Gewand,

50 Berging wie Rauch in Tanb. Drum schon' und ftrafe nicht, fei fanft und mild Dem, ber im Staube weilt, bem schwachen Thongebild.

D Gott! Was ift ber Mensch? — Ein burrer Schaft!

55 Erfasset ihn bes Strafgerichtes Schauer,
Gleicht er bem Halm ohn' Rraft und Saft.
Es wandelt sich bes Lebens Lust in Trauer,
Und er zerfällt, wie Mottenfraß.
Willst du bergelten ihm der Sünden Maaß,

60 Er schmilzt wie Wachs an Gluth, Berrinnt wie Wafferfluth. Drum fcon' und fei voll Gulb, Und rechne nicht gu ftreng mit ihrer Schulb.

D Gott! Was ist ber Mensch?

65 Ein welkes Blatt!
Wenn bu ihn in die Schale legst,
Er sleucht empor — ein Hauch, wenn bu ihn wägst.
Das herz ihm füllt
Der Lüge Drang — stets ungestistt.

70 Willst seine Schuld du ahnden,
Dich an ihn mahnen?
Er schwindet hin, wie Wolke sleucht
Und Nebel weicht.
Drum schon' und sei voll Liebe,

75 Rach beiner Gulb und nicht nach ihrem Gunbentriebe.

## IV.

Bergiß bein Rlagen,
Wogenbes herz,
Warum berzagen
Ob irbischem Schmerz?

5 Ruhet die Hule,
Gebettet im Staub, —
Alles ift fille,
Der Vergeffenheit Raub.
Du aber mußt zittern

10 Vor bem Tobe, bem bittern,
Ewiger Geist!
Ob es bir nüße,
Ob es bich schube, —

Sollft bu 3hm nahn, — 15 Deiner Werke Lohn zu empfab'n!

Warum voll Angst
Schauernd du bangst,
Kummerumhüllt,
Um das Erdengebild?
20 Der Geist entsteucht,
Der Leichnam schweigt.
Bon all beiner Habe
Folgt nichts dir zum Grabe,
Treibt es dich fort

25 Mit Bogelfchnelle zum Friebensort.

Was frommet die Trauer Im Land sonder Dauer? Herrschaft, Gepränge — Dual wird's und Enge,

30 Schimmernbes Geil — Töbtenber Pfeil; Täuschung — bie Bracht, Lüge — bie Macht, Berrinnet, zerftäubt,

35 Und Anderen bleibt, Was dir geblüht, Du bir ermüht.

Das Leben — bie Rebe, Ein Winzer ber Tob, 40 Auf jeglichem Schritte

Lauernd er broht. Drum raffe bich auf, Suche ben Herrn! Rasch ift bes Tages Lauf, 45 Und bas Biel — so fern! Seele voll Lügen, Laß dir genügen Trockenes Brot! Bergiß beinen Kummer,

50 Und — fürchte ben Tob! Wie die Taube, die scheue, Erzittre voll Reue.

Stets forge hienieben Um ber Ewigfeit Frieben.

55 In jeglicher Weil
Such' ewiges Seil.
In Thranen zerfließe,
Im Gebete ergieße
Dein Gerz Ihm —, im stillen,

60 Und thu' feinen Willen. Dann werben bie Engel bes Friedens bein warten, Und bin bich gefeiten jum himmlischen Garten.

## V.

O Gerr ber Welt, erhore bu mein Blebn, Sei mein Gebet, ein Beihrauchbuft, bir lieb. Dir bangt bas herz, es fann nicht wiberstehn,

Bis es im Bort enthult bes Sehnens Trieb.

5 3ch finn' und bent', es treibt zu bir mich hin, Du bift ja meines Daseins Grund, Beginn.

Dir Dant, nicht mir, bin ich zu beinem Dienst, Bu beiner Chre, nicht um mein Berbienst.

Bur Sob' erhoben, tief gebeugt zum Staube,

10 Salt fest an bir ber Seele inn'ger Glaube!

#### VI.

Dich such' ich früh am Tag', am Abend spät,
Dir breit' ich meine Hände zum Gebet,
Mit durst'ger Seele, voll von Liebesgluth, —
Wie bittend an der Pfost' ein Armer steht.

5 Kein Raum bermag's, o Gott, dich zu umfah'n,
Du thronst in mir, wenn dich mein Geist erspäht.
Dein Rame lebt in mir, — des Sehnens Drang
Schwillt, daß im Bort' es pon der Lippe geht.
So will ich preisen, seiern dich im Lied,

10 So lang bein Hauch belebend mich durchweht. —

#### VII.

Empor zu Gott, mein Geift, bas Auge wende,
In Zugendzeit halt' fest ihn, beinen Hort.
O ruf' ihn an bei Tag, in jeder Nacht,
Ihm schalle stets bein Lieb, bein Sangeswort.

5 Dein Loos und Theil, wenn du auf Erden weilst,
Wenn aus dem Leib du scheidest, — er — bein Port.
Er wies die Stätte beiner Nuhe dir,
An seinem Gnadenthron' bereitet — bort.
So will ich segnen meinen Herrn und preisen,
10 Wie jeder Hauch ihn preist an jedem Ort!

#### VIII.

Grob ift mein Berg in bir, ber in mir weilt. 3d bente bein, und Gram und Comerz enteilt. Du bift voll Gulb, bir fchulb' ich fo viel Dant; Doch hab' ich nichts, als meines Munbes Rlang. 5 Die Simmelebob'n nicht feine Allmacht tragen; Die foll an ihn fich mein Bebante magen? -Begnab'ge mich mit beiner Wahrheit milb, Daß beinen Willen ftets mein Will' erfüllt. Mein Lieb fei mohlgefällig bir, wie Spenbe, 10 Bu meinem Sang bich wie gum Opfer wenbe. Du, reinen Blide, fieh' ichonend meine Qual, Erhellend meine Racht fenb' beinen Strahl, Und wahre mir bein Uebermaß von Buld, Bum Schirm und Schut ber leberlaft bon Schulb, 15 Und wie im Bergen mir lebt bein Bebachtniß, Go fei mein Beift bei bir ein theur Bermachtniß!

# R. Josef ben Isaac ibn Abitur.

#### I.

Redufcah fur den Berfohnungstag.

3n Aethers Sohen
3ft beines Thrones Bracht;
Unter Erbenpilgern
Deiner Herrschaft Macht.
5 Jene berherrlichen
Deines Glanzes Majestät,
Diese benebeien
Deiner Herrschaft Namen.
Reiner ist heilig, wie Gott!
40 Niemand außer ibm!

In bes Aethers Raum Ift fein Thron boll Ruhm, Seiner Schleppen Saum Bullt fein Geiligthum. 15 Schaaren zur Rechten, Schaaren zur Linken, Serafim fleben über ihm.

Unter Erbenpilgern
Seiner Treuen Schaar, vor ihm stehend,
20 Gleich Armen heute zu ihm stehend,
Preis und Dank
Und Lobgesang
Dem weihet,
Der erlöst, befreiet,
25 Und sie preisen den Geiligen Jaakobs,
Den Gott Jisraels!

In Aethers Göhen
Biehet aus ber Engel Schaar
In heil'gem Schauer,
30 Kehrt um und zittert
Und preist erschüttert,
Den König, ben Einigen:
Sechs Klügel hüllen Zeglichen.

Unter Erbenpilgern, —

35 Gemeinb' an Gemeinb' —

Erschallet heut fünffach Gebet vereint.
In lauten Chören
Sie Gott verehren,
Dich, heil'ger, thronenb

40 Unter Lobgefängen.

In Aethers Göhen Erschallet laut bes Allmachtvollen Rame, Und jebes Gerz erbebt, Es zittert, was ba lebt. 45 Bo ift feine Statte? fragt
Cine Schaar bie anbre — bergagt,
Und Giner bem Anbern entgegenruft. —

Unter Erbenpilgern
Der heiligen Wortes hüter,
50 Das alterforne beiner Guter, —
Die beinem Namen treu geneigt,
An benen bu fo herrlich bich gezeigt,
Und Gott, ber heilige,
In hulb sich hat verherrlichet.

55 In Aethers Soben
Die Engel, die geschaarten,
Unter Erbenpilgern
Bekenner bes Wortes, bes offenbarten,
Jene jauchzen
60 Im Schall, im machtig brausenben,
Diese benebeien
In Schaaren von Tausenben:
Heilig, heilig, heilig

3ft ber Gott ber Schaaren! -

## H.

Redufchah fur den Berfohnungstag.

Die von feche Flügeln find umfaßt, Dem, ber Trug und Luge haßt, Rufen zu: o Beiliger! Die Machtigen ber Erbe 5 Dem, ber schuf bie Erbe Rufen zu: Gebenebeit!

Die im Feuer ftrablen Dem, ber fie fchuf aus Feuerstrahlen Rufen zu: o Beiliger!

10 Die burch Gluth und Bluth Erprobten, Befenner bes Ginigen, Sochgelobten, Rufen: Beilig und Gebenebeit!

Des Aethers lichte Kreife,' 3hn preifend in lieblicher Beife, 45 Rufen: o Geiliger!

> Die bu aus hulb erforen, Die Treu und Liebe bir geschworen, Rufen: Bebenebeit!

Die im Flug enteilen, 20 Rudfehrend ohne Weilen, Rufen; o Geiliger!

> Die feinem Worte laufchen, Mit Keinem ihn vertauschen, Sprechen: Beilig und Gebenebeit!

25 Die Schaaren ber Lichtgestalten Dem Geren ber himmelsgewalten Rufen: o heiliger!

Die beine Allmacht melben, Gohne gottgewalt'ger Selben, 30 Rufen: Gebenebeit! Die beinen Namen benebein, Un jedem Worgen sich erneun, Rufen: o Geiliger!

Die bor bir fich beugen, 35 Der Bahrheit treue Beugen, Rufen: Geilig und Gebenebeit!

Die glanzen gleich Erhftall, Bor bem Gerrlichen überall Rufen: o Beiliger!

40 Die frommen Stamm' Entsproffenen Dem von Glang umfloffenen Rufen: Gebenebeit!

Die gebilbet find aus Flammen, In heer und Schaar zusammen 45 Rufen: o heiliger!

Die bu aus Frohn geführt, Bum Erbe bir erfürt Rufen: Beilig und Gebenebeit!

Die im Lichtesftrom fich tauchen, 50 Glang und Gelle hauchen, Rufen: o Beiliger!

Die bas Bündniß treu bewahren, Aus Noth entronnene Schaaren, Rufen: Gebenebeit!

55 Die Gerrlichen, umbullt von Schwingen, In leifen Tonen herrlich fingen Und rufen: o Geiliger! Die unter Bolfern fteben allein, Erforen aus ber Magblein Reib'n, 60 Sprechen: Geilig und Gebenebeit!

Die Mächtigen ber höh'ren Welt Dem Thronenben im Simmelszelt Rufen zu: o Seiliger!

Die unablaffig Preisenben 65 Dem herrlich fich Erweisenben Rufen: Gebenebeit!

Dem Schaltenben mit Allgemalt Ihr jauchzend Lieb erschallt Und ruft: o Beiliger!

田谷田

# R. Isaac ben Jehuda ibn Giat.

T.

## Die Erhörung des Propheten Glijabu.

Sei meinem Gott ein Lobgesang geweißt,
Bur Stunde da Cliah ries, zur Abendzeit!
Als die Sünder sich von Gott gewandt,
Als bundbrüchig sie geeilt zum Tand,
5 Und die sest bei ihrem Gotte hielten,
Beh' und Schmerz die treuen Frommen fühlten,
Da sammelte ber trunknen Thoren Schaar
Bor den Augen Aller, offenbar —
Bum Propheten sich, deß frommes Wallen
10 Gunst bei Gott erhielt und Woblgesallen:

"Seh meinem Ruf", o Gott, bein Ohr geneigt, "Und meinem Biehen beine Guld bezeigt, "Bur Abendzeit, wenn Tagestarmen schweigt!" - So ließ er tonen feiner Borte Klang, 15 Boll Wahrheitseifer aus ber Seele Drang Bor allem Bolfe, bas ihn rings umrang.

"Bohin, o Thoren, schweifen bie Gebanken? "Bie lange wollt ihr hinken noch und wanken, "Unstät und thöricht auf zwei Zweigen schwanken? —

20 "O lernet, wessen Wort die Wahrheit lehrt!
"In Gottes Wort — ob sonft sie euch bescheert." —
Da schwieg sie still, die ganze Schaar — bethört.

Er rief: "O möchtet ihr bas Ohr mir leib'n!
"Bor bem, ber Leben mir gegönnt und Sein,
25 "Blieb ich ein Gerolb, ein Prophet allein!

"Dir, Geweihete bem Gogentanb, "Dem Bilb, gezimmert von bes Kunftlers Sand, "Bierhundertfunfzig aus bem ganzen Land,

"Den schönften Stier ersehet, bringt ihn bar 30 "Bur Opferspenbe, ihr, bie große Schaar; "Den anbern aber bring' ich felber bar.

"Bum Beichen fei es fur bie Schwachen, Blinben, "Daß bem fie folgen, treu fich ihm verbunben; "Gott ift, wen feine Flammengluthen funben!"

35 So ftromte feiner Rebe milbe Bluth, Sie fprachen brauf mit zagem, bangem Duth: "Wie bu gesprochen, fei's! — So ift es gut!" —

Er fprach: "Boblan! nehmt ihr zuerft ben Lauf, "Und eilig bauet bie Altare auf;

40 "Doch leget feinen Funten Feuers brauf!" -

Nach heibenbrauch, im Sinne lugbethört Laut riefen sie: D Baal, ber uns hört!" — Doch keine Stimm' jur Antwort warb gewährt.

Da hub Cliah an zur Thoren Rotte: 45 "D zagt und banget nicht!" — fprach er im Spotte. "Mit heller Stimme ruft zu eurem Gotte!

Da ward ein Klagen und ein Jammerschrein, Mit scharfen Eisen schnitten sie fich ein, Bis ftroment bedt bas Blut Saut und Gebein.

50 Doch fant bie Kraft; es war ber Muth geschwunden, Ohnmächtig achzten fie ob ihrer Bunben, Bis bag herangenaht bes Abends Stunden.

In meines Bolfes Eblen, er — Ausbund und Rern Für biefe Stund' hielt bas Gefeb,") er fern, 55 Und er erbauet ben Altar bem Gerrn.

3wölf Steine, nach ber Stamme Zahl geschichtet, Nimmt er, und zum Altar empor sie richtet, Wie Sitt' und Brauch von Alters \*\*) her berichtet.

"D Gott! Geftort ift Gab' und Opferbrand 60 "Auf beinem heerb' burch Gunb' und Frebels Sanb!" Dann fuhrt er einen Graben um ben Rand. —

<sup>&</sup>quot;) Daß Cliahu zur Beit bes Tempels auf ben hohen ober auf einem Altare außer bemfelben opferte, war widergesehlich, aber burch ben Drang bes Momentes geboten (מיל מעלה). Talm, Jeham, sol, 90 b. Sanbedr. tol, 89 b. und zu ber ersten Stelle זיים.

<sup>\*\*)</sup> Josua 4, 2 vgl. mit 5 M. 27, 4.

Und es war als die Beit bes Abendopfers herankam, ba betete Glijahu:

D hore bas Gebet Deg, ber fo innig fleht. Dein Gott, erhore mich!

65 O bu, ber Bater Gort,
O horch, bernimm mein Wort,
Und wenbe bich zu mir in Gulb!

Sei du, der ewig mahr, Dem Rah'n und Fernen offenbar! 70 Mein Gott, erhöre mich!

Und ber bich nie geschaut, O werd' ihm heut bertraut! O wende bich zu mir in hulb!

Der in ben Soben wohnt, 75 3m himmelsglanze thront, Dein Gott! erhore mich.

> Der hort, die fein begehren, Der thront in himmelsfpharen, D wende bich zu mir in Gulb!

80 Nur bich, o Gott, nur bich Anruf' ich flehentlich! Mein Gott, erhöre mich!

D beine Gnabe fpenbe, Bu beinem Knecht bich wende 85 Erbarmend, voller Gulb! Du, ber mein Schirm und Schilb, Der liebend mich umbullt, Mein Gott, erhore mich!

Dein Wort ist mein Begehren, 90 Ich horche beinen Lehren. O wende dich zu mir in Gulb!

O bu boll Glanz und Pracht! Erschein' in Bunbermacht. Dein Gott, erhöre mich!

95 Bor Aller Augen flar O zeig' bich offenbar! Und wende bich zu mir in hulb!

Daß Alle — Beis und Thor — Der Hoh'n und Niedern Chor, — 100 Mein Gott, erhöre mich!

> Daß beines Sehers Wahrheit Erkennt bas Bolf in Klarheit, D wende bich zu mir in hulb!

Die bir Getreuen lehre, 105 Die Zweifelnben bekehre. Rein Gott, erhore mich!

> Bor meinem Aug' zur Stund', Daß bu bist Gott — mach' fund! O wende bich zu mir in Gulb!

110 Laß ihre Tude schwinden, Aus ihrer Bruft die Sunden! D Gott, erhore mich! —

#### II.

Für Muffaf des Berfohnungstages.

Beilige Steine, Saulen ber Erbe, Rehmt zwiesaches Gebet mit euch! Kommt, und statt bes Schmuckes ber Erbe, Nehmet lieblichen Sang mit euch.

- 5 Erhebet bas Gerg als Gebe ber Erbe, Richtet bas Auge zum himmel empor. Saet Frommigfeit, Saat ber Erbe, Gnabe sprießet als Ernt' herbor, Ehe ber Tag kommt, richtend bie Erbe,
- 10 Sottes Aug' schaut prüsenb auf euch. Drum eh' ihr scheibet, zu ruh'n in ber Erbe, Nehmt für bie Wanbrung Nahrung mit euch. Wohin gezogen die Pilger ter Erbe, Werbet auch ihr aus ber Geimath geführt,
- 15 Fürstengraber bebeden bie Erbe, Die mit Schredensgewalt euch regiert. Bliebet, Könige, schaltenb auf Erben, Gerrscher, bringenb und zwingenb zur Frohn; Auf und eilet zu ruh'n in ber Erbe,
- 20 Andre eilen auf euren Thron.
  Gehet in euch, ihr Diener der Erbe,
  Nehmet für euren Dienst den Lohn.
  Gott, den Betrübten, gebeugt zur Erde,
  Ruf' beiner Gnade tröstender Ton:
- 25 Eures Gebetes Duft von ber Erbe, Raht mir, ein liebliches Opfer von euch. Euer Loos mit ben Treuen ber Erbe Rehmet, bem Abn, bem untabligen, gleich.

Euch begnabe ber Simmel, bie Erbe 30 Spreche: nicht zaget, an Hoffnung reich. Des Bunbes mit bem, ben ich schirmt' auf Erben, Abrahams bent' ich gnabenreich. —

#### III.

Mein Gott! O benke an ben Bund,
Mit beinen sieben Treun, zur Stund',
Mit jenem Frommen, ber, uralt,
In beinem Gotteswort gewallt!

D Bater boll Barmherzigkeit,
Laß nahen ber Erlöfung Zeit.
Gebenk', o herr, an uns, wenn bu bein Bolk begnabigst.

Den Bund mit bem, ber spät geboren,
Bum Opfer warb von dir erforen,

10 Wie ein Lamm gebunden,
Warb würdig er erfunden,
Deinen Willen
Bu erfüllen.
Sei seinem Stamme gnädig,

15 Bu Gnad' und Hulb erbötig,
Wenn seine Kinder zum Gerichte nahn,
Und klaget ibre Schuld sie an.

So thu mit und um beines Ramens Billen!

Deinen Junger, beinen Freund,
20 Jisrael, ber birs fo treu gemeint,
Der im Traume
Soch im himmelsraume

Eine Leiter that' erschaun:
Da fasset ihn ein heilig Graun,
25 Und er sprach das Wort:
Wie furchtbar ist der Ort!
Wie so fromm sein Gerz,
Als er dich rief im Schmerz,
Gebenke seinen Nachgebliebnen,
30 Den aus der Seimath Ausgetriebnen,
Die so lange beine Strafgerichte tragen.

Das Brüberpaar, bas echte,
Gesenbet an bie Knechte,
Das bu bewehrt, gerüstet
35 Für bes Königs Rath, ber stolz sich brüstet,
Den bemuthig Frommen,
Der beinen ew'gen Spruch hat überkommen,
Den hochbegnabigten,
Den beiner Näh' Gewürdigten,
40 Des Bunds mit ihnen benke,

40 Des Bunds mit ihnen benke, Und beine Gnabe schenke Dem Bolke, bas in Chrfurcht vor bir bebt.

. Gebente bes Gefronten, Deg Lieber bir ertonten,

45 Mit Harsenflang und Ton ber Saite. Er, ber bir Geweihte, Ertrug in Demuth beines Dienstes 30ch. Mit seines Liebes Klängen Und feinen holben Sängen

50 Lobsingen sie dir überall auf Erben. O baß dein Auge bliefte Herab auf die Gebrückte, Die du genannt dein Loos und Theil. Ihr zum Schirm und Heil

55 Erichein' aus beinen himmelehöben!

Des heiligen Bropheten,
Des Tischbi, zu gebenken, sei gebeten,
Aus ber Knechtschaft Ketten
Die bein Harrenben zu retten.
60 O mögst die Armen du erfreun,
Und schleunig wachsen und gebeihn

D mögst die Urmen du erfreun, Und schleunig wachsen und gebeihn Der helser und ber Retter. Steh' auf in Sturm und Wetter, Und wende beinen Schritt nach ber Zerstörung Graus

## IV.

Du Meisterin bes Bannes, Der Tobte wedt mit Macht, Ruf' auf bes Wunbermannes Gestalt aus Grabesnacht.

- 5 Er foll erstehn zur Stunde, Sein Schatten foll mir's beuten, Ob schon zu End' die Kunde Bon seinen Rathselzeiten. Schon ist das Auge trüb vom Warten.
- 10 Sinb fcon vorbei bie Zeiten, bie erharrten? Da hor' ich Stimmen innen, Die mir zur Antwort fagen: Bu fuhn ift Frag' und Sinnen Ums Enbe von ben Tagen!
- 15 Doch wenn auch Feinbe brangen, Ihr Wahn mich nicht bethöret. In lauten Liebestlangen Ruf' Gott ich, ber mich höret.

- Er ist mein herr, ihm bin ich eigen.

  20 Drum will nur bor ihm mich neigen. —
  In beines Tempels Mitten
  Wirst beinen Gott bu finden,
  Dein Klehn wird ihn erbitten,
  Und siegreich überwinden.
- 25 hin find die Areuberwandten,
  Nah find der Feinde Mengen.
  In Schaaren, gluthentbrannten,
  Sie wüthend mich umbrängen.
  Den Pfeil voll Qual und Schmerz
  30 Gleich Schützen bohren sie ins herz.
  Und töbtlich sie mich trasen,
  Wie sie so grausam schalten.
  Das sind der Sünden Strasen,
  Die Solches mir vergalten.
- 35 Des Feinbes Arm, wie fraftig,
  Mein Muth, gebeugt wie tief!
  Wie war sein Wort so heftig,
  Da flehend ich ihm rief.
  Doch wenn er nach mir stellt,
  40 Birgt mich bein schirmenb Belt.
  Und spannt er seinen Bogen,
  Bist bu mir Schutz und Port,
  Kommt seine Schaar gezogen,
  Du bist mir Kraft und hort.
- 45 Berauscht, in Gluth entzündet hat mich ber Liebe Wein. Wie wirst bu, mir verbündet, Der Seele Luft erneu'n!

Dann schreib' ich in mein herz 50 Dem Freund' ein Lieb bom Liebedschmerz, 3ch hab' ihn neu gewonnen, Mein Freund kam wieber heim! Und seiner Liebe Wonnen Sind suß, wie honigseim!

## V.

## Bum Schlufgebete des Berfohnungetages.

Die Taube sucht, ba schon sich neigt ber Tag,
Den Schatten Gottes sehnsuchtsvoll am Abend.
Sie schatt hinaus, und sieh! schon schweigt ber Tag,
Sie nimmt zum Nest das Gotteshaus am Abend.
5 Aus tiesem Schwerz rief sie ben ganzen Tag:
D ständ' ich aus! Wie langsam schleicht ber Abend.
Der Gnade Strom ergeuß! Schon sleucht ber Tag,
Der Liebe Küll' gewähr' uns heut' am Abend.
Des Klehens Aus, das sie gereicht ben Tag,
10 Vernimm! — Sie stand vor dir von früh bis Abend.
D nah' erbarmend nus! fortzeucht der Tag.
Schon dehnen sich die Schatten lang am Abend!

### VI.

# Für das Paffahfeft.

D schau' es an Dus Prachtgebild, wie Gott uns einst erhalten! Und stimm' ihm an Ein Lied für seiner Gnade Walten. 5 Wenn voller Angst
Ob bes Geschies Banbel, trub' in Sorgen
Du zagenb bangst,
Bebent, baß nach ber Nacht erscheint ber Morgen!
Der Tagesglanz, ber jest bir funkelt,
10 Als gestern schieb ber Tag, war er verbunkelt. —
Wozu bie Bein:
Wie wird es Morgen sein?
Buruckgeschaut

Auf jenen Schirmherrn, ber uns bedt, 15 Und ihm bertraut, Wenn muthenb uns ein Feinbeslager fchrectt!

Soff auf Gottes Macht,
D flumme Taube! — baß sie bich erlöse.
Zum Schemen macht'
20 Er beines Feindes mächtig Kriegsgetöse.
Des Barbaren Stürmen schwand,
Sein lautes Lärmen,
Wie des Nachtgesichtes Tand,
Wie des Träumers eitles Schwärmen.

25 Und ber fo trohig hat geprahlt — Es ward ihm ploglich in ben Schoof bezahlt. Und wir faben bes Gerichtes Strafen, Die bes Buthrichs Mannen trafen.

Drum follst bu melben

30 Geschlechtern, die da kommen, immer neu
Die Wunder Gottes, unsres Helden,
Der uns geschützt, so unermüdet treu.
Willst du das Wunder sehen,
Wie Todte auserstehen,

35 Zum Vild und Zeichen,
Daß einst die Waller ihre Heimath noch erreichen?

So schau bir an, Was Gott vormals für uns gethan, Wie aus bes Grabes Nacht, 40 Aus Tobesftaub er uns an's Licht gebracht.

So nimm es hin
Geschloßnen Munds — das Weh in trüben Tagen,
Und aus dem Sinn
Berscheuche Jorn und düstres Klagen.

45 Und hoff' auf Heil in böser Zeit!
Kür Alles ift ein End' bereit!
Warum so ohne Krast,
Die Hand erschlast?
Steh' auf und sieh, —

50 Du schauft es hie:
Ein Bolf, noch heut' in trüber Schmerzensnacht,
Und Morgen früh,
Da hatte Gott das Licht des Heiles schon gebracht!

### VII.

D Freund' habt ihr vernommen, Bon meinem Golben, ber enteilt, Wann er wird wieberkommen?

Mag er — ber Cherubschnelle — es euch sagen, 5 Da er mein Gerz bavon getragen, Wo ich foll bergen meine Rlagen! Er wußte nicht, ba meine Luft er mit sich nahm, Wie er mich ließ bem Gram.

Wie weh ift mir, baß er entschlichen, 10 Mir feine Bracht entwichen, Gein Licht und Glang verblichen! Wo find die Tage, da von feinem Honigfeim die Lippe floß, Und meinen Hals fein Schmuck umschloß?

Wie ist ihm meine Lieb' entschwunden,
15 Bergessen jeffe füßen Stunden,
Da ich im fernen Cham einst seine Gunst gefunden,
Uls er in Wundern ward am Feinde offenbar,
Und er erlöste meine Schaar.

Er fpaltete vor mir bie Fluth zu Stüden, 20 Enthult' im Glanze fich vor meinen Bliden, Und fprach fein Wort, mich zu beglüden. Es zog mein Freund in fein Gemach bei meiner Glödlein Sallen, Bei meines Weibrauchs Wallen.

Doch ich vergaß, was er gelehrt,
25 Da schwand die Gunst, die liebend er gewährt, —
So theuer mir und werth.
D gieb, — hab' ich gesehlt auch — wieder beine Bulb,
Und tilg' die Schuld.

Wie viel seit beinem Scheiben

30 Mußt' ich um beines Namens Ehre leiben.

Doch bien' ich bir in Ewigkeit mit Freuben.

Frei werben mag ich nicht; ich biene gern.

Ich liebe innig meinen Herrn!

B. 16. Beim Muszuge aus Megypten.

B. 19-23. Der Dichter hebt bie wichtigsten Momente ber Bergangengenheit hervor, ben Durchgang burchs rothe Meer, bie Offenbarung am Sinai, bie Grunbung ber Stiftshutte. Die "Glöcklein" (B. 22) befanden fich am Gewande bes hohenvriesters (2 M. 28, 33).

B. 31 ff. hier wird anf bas alte Gefet (2 M. 21, 5, 6.) angespielt; ber Dichter will nicht frei werben von bem Dienfte feines herrn, ben er liebt,

### VIII.

Bas ift bes Menichen Chr' und Macht? Bie Bogelflug enteilt die Bracht. Bie follt' er prahlen wohl im Glud, Den flugs ereilt das Miggeschick.

5 Bebenke bu mit weisem Sinn: Du eilest zur Berwefung bin, Entstammet bu bem Erbenkloß, Du kehrst gurud in Staubes Schoog.

In unfrer Bruft bes Geistes Weben, 10 Als Pfand ift er uns übergeben, Und kaum daß öffnest du den Blick, — Gefordert wird bas Pfand zurück.

Nur Tanb und Eitles ift beschieben Ihm in ber Beitlichkeit hienieben, 15 Und fiel ein glangend Loos zum Theil, Es mahret ach! nur furze Weil.

D fich's mit eignem Augenfchein: Dein hab' und Gut — nicht ift es bein! Und beiner Schape großes heer, — 20 Du suchft es morgen — nicht ift's mehr.

Und wenn bein Gut sich bir gemehrt, Sind größre Freuden bir gemährt? Siehst bu es nicht, baß, wie sich's hebt, Die Sorge tiefer ein sich grabt? 25 Doch wenn ben Stolz er nieberhalt, Ein Macht'ger — zwinget er bie Welt, Wenn ftets fein Geift bas Scepter führt, Als herr in feinem Thun regiert.

Ein Sonigstrom burchfleußt bie Welt, 30 Bon Gift, von töbtlichem, vergallt, Und ob's im Anfang dir gefalle, Am Schlusse Wermuth wird's und Galle.

Dem Menschen nutt und frommet nimmer Des Golbes und bes Silbers Schimmer. 35 Du nimmst von bem, womit bu prangst, Richts mit bir fort am Tag ber Angst.

Bobin bu wenbest beinen Gang, Beengt bich überall ber Zwang, Und wanbelft bu mit leisem Tritt, 40 Gin Net umgarnet beinen Schritt.

D schauet auf bes Lebens Spiel! Die heut geruht auf weichem Pfühl, — Schon morgen weilen Anbre bort, Wo heut ihr hattet euren Ort.

45 D fammelt euch mit ernftem Sinn, Beschämt vor Gott, o tretet bin, Und faubert euch von jedem Fled, Und thut ber Sunde Makel weg.

Des Gerzens Hoffart beugt und fenkt, 50 D gehet leis, empor nicht brangt! Wie prahlte wohl mit stolzem Muth, Der morgen ichon im Grabe ruht? — Und jeben Tag bereit und fertig, Des Tobesrufes stets gewärtig, 55 Das Leben — seht — ift euer Sterben. Der Tob hilft Leben euch erwerben.

Dies haben wir erforscht, erbacht, Durch weisen Sinn herausgebracht, Daß nichts euch nutt und frommt im Leben, 60 Alls frommes Wirken, ebles Streben.

Der Freube reicht ber Schmerz bie Sanb, Anfang und Enbe — eitel Tanb. Drum halte bich auf jenen Stufen, Die bich empor jum Ew'gen rufen! —

# R. Bechai ben Josef.

Preise, meine Seele, ben Herrn, Und mein Innerstes seinen heiligen Namen! Tritt auf, mein Geist, mit Macht, Und beinen Schöpfer preise

- 5 In holber Liebesweife, Und klag' ihm beinen Kummer, Erwach' aus beinem Schlummer! Auf beine heimath wende beinen Blid: Woher bu kommft, wohin bu gehft gurud.
- 10 Mein Geift! Aus beinem Schlaf erstehe, Bu beinem Schöpfer flebe; Besinge seine Gerrlichkeit, Sei feinem Ruhm bein Lieb geweiht, Und fürcht' ihn aller Orten.
- 15 Mein Geift! fei nicht vernunftlos, wie bas Thier versunfen, Nicht, wie Berauschter trunken.

Du ftammft aus Weisheitsquelle, Mus Lichtesftrom' eine Welle, Bift beil'ger Statt' entflossen,

20 Urfraft'gem Stamm entfproffen, Aus Bottes em'gem himmelreich.

Mein Geift! Leg' an ber Ewigfeit Gewand, Umgurte bich mit ber Erkenntniß Band, Entreiße bich in beiner Kraft

- 25 Des Leibes Vesseln, seiner Saft!

  · Lag feiner Lufte Reiz bich nicht belügen,
  Nicht seiner Brachtgebilde Schmuck betrügen,
  Wie leichter Wellenschaum
  Zerfliebt ihr Traum.
- 30 Nicht frommt, nicht nutet ihr Beginn. Bu Schmach und Schande führt ihr Ende hin. Mein Geist! durchschweise beiner Einsicht Salle, Und beiner Weisheit Raum durchwalle, Bis bu bas Wesen beines Prachtgebau's burchschaut,
- 35 Das aus Staub ift auferbaut. Der Leib, ber niedrige, Der Leichnam, ber widrige, Entquollen trübem Duelle, Entftammt unfaubrer Stelle.
- 40 Busammengeballt, ein Knäuel, Ein wiberwärt'ger Greuel, Ruht er, umringt von Unreinigkeit, Umschlossen von Unsauberkeit, — Geboren unter Schmerz und Weben,
- 45 Um Leib und Elenb anzusehen, Stets voll Bunsch, Begehren, Abwendig Zucht und Lehren, Kommt aus bunklem Ort, Ins Dunkel zieht er fort,

- 50 Ein armer Milger, ohn' Berftanb, Ohn' Rath und That, wenn nicht von beiner Sanb, Im Leben Staub, Im Tob ber Erbe Raub; Schon im Leben ihn Zerftörung schreckt,
- 55 3m End' ihn Wurm und Scholle bedt. Er weiß nicht rechts, noch links Bescheib, Drum überall ihm eine Falle braut. So mach' dich auf, daß ihn bein Winf regiert, Dem Sohn ber Weisheit die Herrschaft gebührt.
- 60 Der Thor ift ja bem Weisen unterthan, Drum folge nicht bes bosen Gerzens Wahn, Und laß bich nicht bon seiner Lift umgarnen, Bor schnöben falfchen Gütern laß bich warnen. Bertraue nicht unredlichem Gewinn.
- 65 Befchent und Gunbenlohn verblendet weisen Ginn.

Mein Geift! O schau mit offnem Sinn Auf beine Wanderstraße hin, Wie Alles ward aus Staub und Erben, Wie Alles wird zum Staube werben,

- 70 Wie jeglich Leben und Gebilb, Wenn seine Zeit es hat erfüllt, Zum Staub wird wiederkommen, Bon dem es ward genommen, Wie Tod und Leben, brüderlich verbunden,
- 75 Busammen werben stets gefunden, Ginander nimmer mangeln,
  Des Dafeins feste Angeln.
  Ueber die morsche Brude hin
  Muß alles Erbenleben ziehn:
- 80 Das Leben ber Eingang, Der Tob ber Ausgang.

Das Leben baut,

Der Tob reißt nieber.

Das Leben faet,

85 Der Tob mabet,

Das Leben ichafft,

Der Job entrafft,

Das Leben binbet,

Der Tob entwindet,

90 Das Leben reihet,

Der Tob gerftreuet.

Das mert' und fieh! Auch bir wird er ben Becher reichen,

Dann wirft bu aus ber trauten Wohnung weichen,

Wenn beine Stunde naht, im Augenblid,

95 Und fehreft in bas em'ge Baus gurud.

Dann wirft bu beinen Lohn empfangen, Und beinen Golb erlangen,

und beinen Solo erlangen,

Für beine Arbeit ben Entgelt,

Db gut, ob bos - fo wie bein Birfen war in biefer Belt. -

100 Drum borch' und mert', und lag bich von mir mahnen:

Bergiß bie Trauten, beine Ahnen,

Und mach' bich auf und bete Tag und Nacht

Bu beinem herrn, und beug' bich bor ihm nieber,

Lag Bahren thauen beine Mugenliber,

105 Und fiehe knieend um fein Erbarmen

Mit ausgebreiteten Armen, -

Db's beinem herrn und Meifter fo gefällt,

Er gnabig bir fein Ungeficht erhellt,

Sid hulbboll zu bir wenbet,

110 Dir feinen Frieben fenbet,

Sich bein erbarmt in beiner Leibenszeit bienieben,

Und wenn bu eingegangen bift zum Frieben,

Wie er ja von jeher bir feine Gulb befchieben.

Mein Beift! Mit reicher Reifetoft verfieh' bich in ber Beit,

115 So lang bu Macht haft und Gelegenheit.

Denn ber Weg ift weit.

Sprich nicht: ich will erft morgen

Dit Nahrung mich berforgen; -

Es fleucht ber Tag!

120 Du weißt nicht, was bas Beute bringen mag. Das Geftern ift ohn' Wiberruf entflogen! Rur was bu an ihm thatft - bas ift gezählt, gewogen. Sprich nicht: bas thu' ich morgen!

Der Tobestag ift jebem Lebenben berborgen.

125 Drum eil' und thu' an jebem Tag fein Theil. Es fcmellt ber Tob in jeber Stunde Blig und Pfeil.

Drum thu' an jebem Tag bas Geine, ohne Reft!

Aus feiner Beimath eilt ber Menfch, gleich wie ber Bogel aus bem Meft!

Dent' nicht: Wenn aus bes Leibes Saft ich bin befreit,

130 3ft noch gur Umfebr Beit

Bon fündiger Abtrunnigfeit; -

Dort ift zum Butthun feine Beit,

Bur Gunbe nicht Belegenheit. Dort frommt nicht Reuc

135 Rach Untreue,

Nicht fann Gewiffenspein

Bon Gunb' und Schuld befrein.

Denn jene Welt -

Die ift zur Rechenschaft bestellt,

140 Fure Buch, brin, mas geheim und unter Riegel Befchah, trägt von ber Menfchenhand bas Giegel, Beftimmt, Lohn Gottes zu gewähren, Den Gottesfürchtigen, bie feinen Ramen ehren, Und Strafgericht mit benen zu halten,

145 Die Gott bergeffen und fein Balten, Die zu ihm fprechen:

Beiche bon uns, wir mogen beinen Beg nicht betreten; Bas nuget Gott zu bienen? mas frommt, zu ihm zu beten?

Mein Geift! So bu weise bift, ist's bein Gewinn,
150 Dein Schaben, — hegst bu eitlen Thorensinn.

Drum hore Warnung an, sei klug, verwirf nicht Rath,
Bu herzen nimm, was Davids Sohn gesprochen hat:
"Das höchst' und Letzt' ist: Kürchte beinen Gott!
"Bewahre treulich sein Gebot.

- 155 "Das macht ben ganzen Menschen aus!
  "Denn alles Thun bringt Gott einst ins Gericht,
  "Ob gut, ob bos, er zieht Berborgnes an bas Licht."
  Bergiß es nicht: "baß jebes Menschen hand
  "Sein Thun besiegelt, baß es wieber wirb erkannt."
- 160 Bebenke wohl: "Richt Finsterniß, nicht Tobesnacht "Berhüllet ben, ber Boses hat vollbracht." Suche Gott, beinen Meister,
  Mit aller Kraft beiner Lebensgeister.
  Such' frommen Sinn und Demuth,
- 165 Das schirmt bich wohl am Tag ber Borngluth. Dann wirst bu glanzen wie bas Firmament, Wie hell in ihrer Bracht bie Sonne brennt. Dann leuchtet bir ber Gnaben Sonne, An ihren Fittigen Beil und Wonne.
- 170 Drum jest, wohlan, ju beinem Gotte finge, Dag beines Flebens Ruf zu beinem Meifter bringe. Lobe Gott! benn schon ift's, unferm Gotte zu fingen, Suß, 3hm ben gebuhrenben Preis zu bringen!

# R. Moje ben Jakob ben Esra.

I.

Wer ift's, verborgen meinem Angesicht, Sich offenbarend innerm Licht? Ber ift Gott, wenn ber Ewige nicht?

Wer ift verborgen in bes Glaubens Gullen? 5 Wer umgurtet mit bem ew'gen Willen? Wer konnt' bas Innre mit Erkenntniß fullen?

Wer grundet über'm Nichts bie Welt? Wer sie mit weisem Geist erhalt? Wer gablt bie Stern' am himmelszelt?

10 Wer hat die Raume ausgespannt? Ber hat bas Meer in Ufer eingebannt? Ber mag bie Fluth mit hohler hanb?

Wer baut ben Leib und hauchet in ihn Leben? Wer hat ber Seele Licht ihm eingegeben? 15 Wer legt ins Inn're Geistesweben? Wer halt ben Wefen Rahrung flets bereit? Wer hegt und pflegt ju jeber Beit? Wer waget ungestraft mit ihm ben Streit?

Wer fprach und es geschah, und pflog nicht Rath? 20 Wer wies bem Ruf bes Leibens einen Pfab? Wer bift bu, bag bu beinem herrn genaht?

Wer zündet an das Licht dem himmelöftern? Wer hellt des Prachtgezeltes Enden fern? Wer in den himmeln stellt sich gleich dem herrn?

25 Wer spannt wie Flor bes himmelzelts Uzur? Wer thurmte Berge auf ber Erben Flur? Ber legt' an Alles feines Maages Schnur?

Wem bebt' bie Erb', entfetet von Gewalten? Wer hat in Speichern Sagel, Schnee gehalten? 30 Wer fann im himmel und auf Erben ichalten?

Wer hat ben Rinbern mein ihr Theil bescheert? Ber benft in hulb bes Stamms, ber ihm gehort? Ber ift ber Mann, ber seinen Gott verehrt?

Wer zwingt vernichtend Bollerschaaren? 35 Wer schirmt ben Waffenlosen in Gefahren? Wer ift's, ber Solches hat ersahren?

Wer hat bes Schöpfers Wunberwerf erfannt? Wer weiß, daß er auf Erben nur ein Tanb? Wer ift's, ber seinem Gott dient unberwandt? Bon Engelchören
In himmelssphären
Dem herrn ber Ehren,
Bird Ruhm gebracht.
In lautem Schwall
Mit mächt'gem hall
Erbraust ber Schall
Des Liebs in Bracht.
Die heil'gen Schaaren
Oder Unsichtbaren,
Der Bunberbaren,
Rusen mit Macht:
heilig, heilig, heilig

3ft ber Gott ber Schaaren.

15 In frommer Schauer,
In ew'ger Dauer
Schallt feinem Namen Triumphgeton.
Und mächtig braufen,
Die wie Blige fausen,
20 Serasim in himmelshöh'n,
Die einander fragen,
Ob ste's wagen,
Gott zu heil'gen in bangem Zagen:
heilig, heilig, heilig

Ein Beer von Beugen, Die fich angftvoll beugen, Breift Gott im Lieb, bem prachtigen. In rauschenbem Rlang

30 Tont Weihegesang
Im Dreimalheilig bem Allmächtigen.
Wie Donnergeroll
Schallt's jubelvoll
Bon Klängen, sichtbar gestaltet:
35 Heilig, heilig, heilig ist Gott,
Der Gerr, ber über ben Schaaren waltet!

#### III.

Dich zu erschauen, wedet mich mein Geift. Der Seelen Aug' mir beine Bunber weift. Es mahnt mich, zu verfünden beine Stärfe, Seh' ich ben himmel, beiner hande Berte.

- 5 Der himmel freift im Gleichmaß unverwandt, Bollbringt ben Lauf an feiner Bole Sand, Und ohne Laut macht er bein Lob bekannt. — Inmitten halt die Erbe festen Stand, Sie schwebt und hängt an beiner Liebe Band.
- 10 Es glangt in Bracht bie Sonne, leuchtenb hell, Dem Monbe fpenbet ihres Lichtes Quell. Ein ausgespanntes Zelt — bie himmelssphäre, Ein blühnber Garten bran — ber Sternen Seere, Dag beiner Weisheit Tiese sich bewähre.
- 15 hat Gottes ew'ge hulb fich wohl gewendet? Sein Troffspruch, seiner Liebe Wort geenbet?

Rein Arzt, fein Balfam mehr für meinen Schmerg, Ein Kind zu ftarten, bem entfinkt bas Berg? Das an ber Pforte flebet, 20 Um beine Gnabe flebet.

### IV.

Bom Lebensmart und Gerzensblut Sei Spende dir geweiht und Gut. D — lag die Gabe dir behagen, Wie in ber Urzeit, in der Borwelt Tagen.

5 D achte ihrer Thranen Fluß,
Wie auf bem Altar Opferguß;
Was im Gebet bemuthig sie verkunden,
Entfühn' statt Opfers sie von ihren Sunden.
O laß die armen Klücht'gen Gnade sinden,
10 Die zu dir schauen,
3hr Leben dir bertrauen,
Wie in ber Borwelt Zeit, ber altergrauen,

Du forberst Liebe statt ber Altarspende, Erkenntniss beiner mehr, benn Opferbrande, 15 Statt Weihrauchbustes, daß wir zuchtig wandeln. — D bu, bem offenbar bes Menschen Handeln, O ruse heil ben traur'gen Zionöstraßen, Die schon so lang veröbet und verlassen, Ein Erbe sind ber Leuen worden Und wilder Thiere horben.

#### V.

Bum Schlufgebete des Berfohnungstages.

Der bu in heil'gem Glanz thronft überm Kreis ber Erbe, D Gerr! in beffen Aug' wir Muden gleichen,
D fei mein Lieb bir werth, mehr als ber Schmud ber Erbe,
Des Sanges Wort, bas wir als Spenbe reichen,
5 Der Thranenstrom, ber fließt, bethau'nb bie Erbe,
Ilm auszulöschen meiner Sunben Zeichen.
Den ganzen Tag ftehn wir vorm Gerrn ber Erbe,
Bom Morgen bis zum Sternenglanz, bem bleichen.

#### VI.

- / Aufstrebt mein Geist zu seines Friedens Stelle,
  · Sehnt sich nach feines Ursprungs Quelle,
  Berlangt nach heil'ger himmelshelle,
  Dorthin zu ziehen Tag und Nacht.
- 5 Sell feinem Blid' ber Gottesglanz fich zeigt, Und auf, empor er ohne Bittig fleucht, Sehnfuchtig ftrebt er bin, und schweigt — Im Abendbufter, in ber bunkeln Nacht.
- Er schaut aus Gottes Werken Bunberpracht, 10 Und ihm zu nah'n ergreift es ihn mit Macht, Wenn seines Ruhmes Mahr' wird hinterbracht Von Tag zu Tage und von Nacht zu Nacht.

Stets warb an mir bein Bulbpanier erkannt; Doch beiner Chrfurcht Zelt war aus ber Bruft verbannt, 15 D Gott, ber bu erforscht mich und erkannt, Wenn bu mich prufft und musterst in ber Nacht.

Nicht mag ich walzen mich auf tragem Bette, Es eilt im Flug ber Schritt zur heil'gen Statte, Wenn Alles ruht in dumpfen Schlafes Kette, 20 In Wahngebilden, Traum ber Nacht.

Bethört vertanbelt' ich ber Jugendzeit, Bertraumt bes Lebens Reft in Nichtigfeit, Drum find mir Thranenftrome jest bereit Alls Nahrung Tag und Nacht.

25 Des Lichtes Sohn, in Leibes Saft gegeben, Bebenf': nur eine Brude ift bas Leben! Drum auf, in ftiller Stund' bich zu erheben, Erwach' und ruse beinen Gott bei Nacht!

Der Sunde Trieb zu zwingen, Lautrer! eile, 30 Und nimm dir stets ber Wahrheit Pfab zum Theile, Rasch wie bas Gestern flieht bes Daseins Weile, Und wie die Wache in der Nacht.

Es tritt zur Qual der Mensch ins Leben ein, Und was er trachtet, Unheil ift's und Bein, 35 Gleich einer Blume blüht er und geht ein, Und schwindet wie ein Traum der Nacht.

Des Lebens Fluth umrauscht sie mit Gebrulle, Es weibet sie ber Tob, es weichet Schutz und Sulle, Und Andern bleibet ihres Reichthums Fulle, 40 Sie fterben bin im Nu, um Mitternacht. Wie muß mich Sund'gen Kummerlast beschweren, Daß ich bem Bosen nicht vermocht zu wehren, Wie seufz' ich tief, wie strömen meine Zähren, Mein Lager netzend Nacht um Nacht!

45 3m Innern wogt's, vom Auge rinnen Thranen, Dem Buftenvogel gleich mit feinen Jammertonen Erschallt im Stillen meiner Seele Stohnen, Und fie erhebt fich in ber Nacht.

In ihres Kerfers Enge qualbebrangt,
50 Des Schmuckes baar, bas haupt betrubt gefentt,
Rlagt sie, und an bem Aug' bie Thrane hangt,
Und weint bekummert in ber Nacht.

Denn nur bie Thran' erleichtert meine Laft, Des Gerzens Blut verströmt' ich, fanb' ich Raft. 55 Beugt sich ber Geift, wenn buftrer Gram mich faßt, Laß ich erschallen mein Gebet bei Nacht.

Gleich Schatten ift ber Jugenb Reiz entschwunden, Mit Ablerflug entflohn bes Lebens Stunden, Ach, und ber Zeiten, ba ich Lust empfunden, 60 Gebent' ich weber Tag noch Nacht.

Mich bränget Feindes Hohn voll Uebermuth, Ihr Sinn so bos — wie ist ihr Wort so gut! Bergiß es nicht, und ihrer Bosheit Wuth Sei stets vor dir, so Tag wie Nacht!

65 D wollet, heilig, fromm, ein Vaften weih'n, D rafft euch auf, bas herz von Schlacken rein, Des Riehens Ruf, er barf nicht fille fein, An Gott sich wendend Tag und Nacht. D fprich: mein Kind! Dir will mein Seil ich schenken, 70 Dich bei mir bergen, beine Schritte lenken; Rein nah'rer Freund als ich, bein zu gebenken! D barre rubig aus nur biefe Nacht!

## VII.

3hr Tauben, hört aus meinem Munde
Schredenskunde.

D möcht' eu'r Gerz sich neigen,
3ch will euch Wunderdinge zeigen.

5 3hr Blinden, öffnet eure Augen!
Die Tauben ruf' ich, beren Schaar verblendet
Sich ihrem Meister abgewendet,
Die ihren Schähen trauen,
Auf ihre Guter bauen,

10 Die ihnen Schlinge sind und Kalle.
Sie hören nicht, verstopsten Ohres Alle.
Die Wahnbethörten,
Daß meinen Ruf sie hörten!

Gebt Acht, o Junger ihr ber Erbenluft, —
15 Daß sie einst altern werbe, unbewußt, —
Bergeffend Greisenschwäche, schlimmer Zeit,
Ift Einsicht fern, Bernunft von ihnen weit.
Sünden ihre Tagewerke
Thorheiten ihre Stärke.

20 Es schweift bethört ber Geift in ihnen, Alls wurden ewig fie auf Erben grunen. Schon schärft bie Beit ben Pfeil, sie zu verwunden. Sie feben's nicht, von bumpfem Schlaf umwunden. Was nugen Augen, 25 Die, was herankommt, nicht zu feben taugen?

Taub find fie, Bucht und Lehr' abwendig, Die Wächter alle blind und unverftändig. Sie meinen festzustehn, und ziehen fort, Sie haben Ohren, hören nicht bas Wort: 30 hinaus zu öber Wüsle Stürmen Aus eures Glücke stolzen Thürmen!

Merkt auf, vom Mahl ber Thorheit Satte, Berauschte, von bem Most ber Lüste Matte, Den Sündern Weh', die an sich selber sich bergehn! 35 Ihr Aug' ift Hind, nicht mag ihr Herz berstehn, Daß die Welt ein Moderwuft, Und Qualen ihre Luft.

Die Blinden, tief in ihrer Werke Koth, Bersenkt, sehn nicht vor ihrem Aug' den Tod, 40 Der aus ber stillen Wohnung drängt und treibt, Wenn sie von dumpsem Schlaf betäubt. Es stürzet ihr Balast zu Trümmern. Dort achzt bes Uhu traurig Wimmern.

3hr Tauben! Gebt bem Geifte Lebenstraft,
45 Und töbtet unberftanb'ge Leibenschaft,
Und fest euch vor, baß ihr ber Welt nicht naht.
Wohl bem, ber offnem Ohr' ertheilet Rath,
Dem Sinn, ber ernftlich bentt,
Sin auf die Zufunft feine Sorge lentt.

50 Gebt Acht, ihr, eingescharrt in Weltfinns Grüften, - Wie Thiere grasenb auf ber Erbe Triften,

Bebenft: hier ift nicht eures Beilens Ort! Doch wer berfteht's, wer horchet auf bas Wort? Eingeferfert ihre Seelen

55 In Wahnes und in Stolzes Boblen!

3hr Blinben, schwelgend in der Welt und ihrer Fulle, Des Zuges Ziel vergeßt ihr: — Grabesstille. — 3hr Gaumen Wermuth, ihre Lippe Galle, Brangt sie im Schmucke, daß sie euch gefalle, 60 3hr Mund voll Süßigkeit, Gift der Natter speit!

3hr Tauben, laßt bas Wort ins herz euch bringen, Daß jedes Wefen wird ber Tob bezwingen. Wer rufts zurud, entsteucht bes Lebens Licht? 65 Wer wirds ertragen, naht bes herrn Gericht? — Der Tag, ba alles Leben

Die ftets mit ihren Kinbern leben wollen, Bebachten fie, bag balb ihr Saus bie Schollen. 70 Ob ihre Kinber find gefrankt, geehrt, Ob fie geachtet irren, Keiner bort erfahrt,

Berufen wirb, bie Rechenschaft zu geben.

Bo aller Sag entschwunden Und jeder Reid ift übermunden.

Ihr Blinden, allzumal mußt ihr erbeben!

75 Der Tod zerreißt, was sich geeint im Leben,
Die Stunde naht, die alles Dunkel lichtet,
Und ob wie Staub er Gold hat aufgeschichtet,
Nicht ift's zum Frommen
Dem Manne, der ins Grab soll kommen.

80 3hr Tauben, bort, ein Net ist biese Welt, 3hr Bogen straff, sie stets zum Kampf gestellt, Der Tag ist turz, die Arbeit ist so groß, Drum auf, macht euch aus ber Verwüstung los; Wie Vögel eilet,

85 Wie Birfche, unverweilet.

Die ihr so sicher eure Guter achtet, Die Sabe Tag und Nacht zu mehren trachtet, Bebenkt: nicht sein ift, was ber Mensch ermühte; Nicht bleibt bes Reichthums, nicht bes Glückes Bluthe.

90 Bon allen Seiten bringen Gefchide ein, ihn zu bezwingen.

3hr Blinden, ringt die Sande voller Kummer, Enteilt der Sunde Frohn, der Lufte Schlummer, Erbebt und zittert vor dem Tode bang, 95 Nehmt Reifekost mit euch; der Weg ist lang! Wie mube heerden schlürsen, Der Labung werdet schmachtend ihr bedürfen.

D lasset heut in Strömen Zahren fließen, Sie bor bem herrn bes himmels auszugießen, 100 Für ben, ber aus ber heimath warb gescheucht, Der mub' und matt, bem schon bie Krast entsleucht, Deß Auge schwach, Weil ihn so tief beugt Gram und Schmach.

Ihr Blinben! ruset eures Gottes Walten,
105 Daß er sich ruste, Strafgericht zu halten,
Daß wir in Zion schauen Gottes Macht,
Daß er es neu begründ' in Glanz und Pracht,
In bichter Menge
Des Boltes Schaar barin sich bränge.

110 Laf leuchten uns, o Gerr, bein Angesicht, Steh' auf vom Thron', auf bem bu haltst Gericht, Den Gnabenthron besteige milbgesinnt Für uns, bie schirmt bein Auge, wie bein Kinb. O herr ber Schaaren,
Laß beine hulb an uns sich offenbaren!

#### VIII.

Bor Gott erzittr' ich angstbebeckt, Schließt sich bas Auge, Qual mich weckt. Es ruft, und Schaam verhullt mein Angesicht. Gerüftet steht ber herr zum Weltgericht.

- 5 Erzitternb schaur' ich vor bes Russ Gewalt, Der fragt: Wer ist in Gottessurcht gewallt? Boll Sünd' und Schulb — wie könnt ich mich vermessen, Da ich bes Tags ber Rechenschaft vergessen? Drum strömt bas Auge Thränensluth.
- 10 Drum wühlt im Innern Fiebergluth.

Weiß es ber Mensch, baß jeber Schritt und Gang Gezählt ift, ben er thut sein Lebenlang?
Bebenket er, baß all sein Thun und Ueben
Mit ehrnem Griffel tief ist eingeschrieben?

15 Daß seine Richter, seiner Beugen Schaar
Für ihn ist ausgestellet immerbar?

An jenem Tag, ba Aelternliebe lügt, Wenn feiner Freunde Treu' ihn trügt, Wenn kummermüb' fein Dafein er erfüllt,

20 3hm alles baucht ein Traumgebilb? -

Ein Hauch nur ist der Mensch und all sein Streben, Gleich einem schwanken Schatten slieht fein Leben, Gleich eines Bogels Klug ftürmt es dahin, Und seine Jahre — ohne Schwingen slieh'n.

25 Und was er birgt in seinen Zimmern, Berwitternd sinst es ein zu Trümmern.

Nur seiner Werse Lauterseit
Giebt ihm zum Grabe das Geleit,
Und von dem Thron der Straf' und Schuld

30 Erhebt sich Gott zum Thron der Huld. —

# R. Jehudah ben Samuel Hallewi.

Ī.

Redufchah fur den Berfohnungstag.

1.

Bem foll ich bich vergleichen? Dich fann ja nichts erreichen! Bo ift bein Bilb, bein Spiegel? Da jebe Creatur tragt beiner Bragung Spiegel! 5 herrlicher als alle Pracht, Erhabener benn alles Denfens Macht! Weg Wort ergrunbet bich? Weg Bunge berfunbet bich? Beld Berg fann murbig bor bir ichquern? 10 Beld Muge bich erschauen? Wer hat bir Ginficht, Rath gegeben? Es hat ja bor bir feinen Gott gegeben. Das Weltall zeugt und funbet, Dag außer Dir fich feiner finbet. 15 Allwärts ift beine Weisheit ausgelegt, Dein Beichen jebes Wefen tragt. Mis noch bie Berge nicht borhanben,

Des himmels Gaulen noch nicht ftanben,

Da war schon sest bein Gottesthron gestellt,
20 Ch' Hob'n und Tiesen in ber Welt.

Du trägst und hältst bas All und bich trägt Keiner,
Du füllest Alles, bich saßt Keiner.

Die Herzen stehen ab, dich zu ergründen.
Es wird die Zunge mub', bich zu verfünden.
25 Der Weisen Geist erstaunt betäubt,
Der Kuhnen Sinn verwundert stehen bleibt.

Dein Ruhm erschallt aus sebem Aunde.

Der Ruhnen Sinn berwundert stehen bleibt. Dein Ruhm erschallt aus jedem Munde, Erhaben über jede Mähr' und Kunde. Allmächtiger, wie bist du wundervoll! 30 Bon dir ift Erd' und himmel voll.

- So tief, so tief, wie ihn ergründen?
  So fern, so fern, wer kann ihn finden?
  Deine Thaten, die sind offentund,
  Dein Glaub' in beiner Heil'gen Bund.
- 35 Deine Gnabe, die ift weit genannt, Deine Lehre — wohlbekannt. Du bift nahe ben zu bir Bekehrten, Du bift fern ben Sundigen, Bethörten. Dich fchau'n die lautren Seelen,
- 40 Und ihnen wird bas Licht nicht fehlen. Dich hören fie mit ihres Geiftes Ohr, Wenn auch geschlossen ift ihr Ohr. Deine Beiligkeit sie ewig offenbaren: heilig, heilig, heilig ift ber Gott ber Schaaren!

### 2.

Breifet ben Emigen, ihr feine Engel, gewaltig an Rraft, feines Bortes Bollbringer! Pfalm 103, 20.

45 Gerr ber Schaaren ift bein Ram' in beiner Gerrlichkeit Reichen, Ginzig ift Gott — beiner Göttlichkeit Zeichen. Deines Reiches Geprange ift nicht zu verfunden, Deiner Gottheit barf fich fein zweiter verbunden. Deine Allmacht erfcheint in ungahl'gen Geftalten,
50 In zahllosen Werken enthult fich bein Walten.
Die Schaaren bes Prachtgespanns stellft bu als Beugen,
Daß bas Werk bem herrn ber Schaaren zu eigen.
Dir bienen sie Alle, beinen Wink sie erfüllen,
Gewaltig an Kraft, vollzieh'nd beinen Willen.

- 55 Die beinen Menschen Unsichtbaren Sind beinen Bropheten bie Offenbaren. Ferne find fle zugleich und nah, Ohne zu geben enteilen fle, find wieber ba. Sie sprechen, boch nur, wenn sie gesollt,
- 60 Sie handeln, boch nur, wenn bu gewollt.
  Drum sagen, benen bein Wort ift kund,
  Daß zu ihnen rebet bein Mund.
  Das höchste Bereich ist von ihnen erfüllt,
  Des himmels heer trägt ihnen ben Schild. —
- 65 Dort laft ein ewig Licht er scheinen, Und Frieden ihre Belte einen. Bon ihnen ftromt ber Weisheit Welle, Bei ihnen quillt bes Lebens Quelle. Dort ift fein Dunkel, bort fein Sterben,
- 70 Kein Mangel bort und kein Verderben. Wohl bem, ber unter ihren Schaaren fleht, Wie sie, sich heiligt früh und spat, Wie David ruft seinem Geer' entgegen: Wohlauf, ihr Engel, bringt eurem Gott ben Segen!

3.

Prelfet ben Ewigen, all felne Schaaren!
75 Des himmels heer ift bas zweite Bereich,
Des Thrones Träger augenreich,
Cilend im Fluge, rechts und links gestellt,
Stehen sie in ben höhen ber Welt.

Genüber, geschaart, Ofanim sich etheben, 80 Bor beiner Majestät sich zu beugen sie streben. Schaaren und Heere, ohne Maaß und Biel, Weise sie Alle, ihrer Werke sind viel. Nach ihnen hat Mond und Sonne die Stelle,

Un feinem Ort jebes scheinend in Belle,

85 Die Sterne bes Lichts mit ihnen im Verein, In Reihen vertheilet zu glanzendem Schein; Mit ihnen verbundet das heer ber himmel Und die Wasser über dem himmel. Trachtend ben Dienst bes herrn zu verrichten,

90 Uebet ein Segliches feine Bflichten. Dort ift nicht hemmniß und nicht Störung, Richt Irrung bort und nicht Berkehrung. Sie bieten bie Erlaubniß einander, Und erbitten sie von einander.

95 In machtigem Jubel ihre Stimm' erschaltt Im Namen Gottes, beg bie Allgewalt, Und ihnen ruft ber Sanger in seinen Gesangen: Breiset ben Herrn, ihr feiner Schaaren Mengen!

#### 4.

Preifet ben Ewigen, all feine Berte !

Das britte Gebiet mit seinen heeren
100 3ft die Erd', und die zu ihr gehören,
Des Windes Zug, des Feuers Gestalten,
Die Gewässer und was sie enthalten,
Feuers und hagels Speicher und wo der Schnee ruht,
Und der Sturmwind, der sein Wort thut.
105 Auf Sein Geheiß die Wasserströme-flossen,
Durch Seine Weisheit Libanons Aest' entsprossen,

Gras ließ er teimen, Bäume blühn, Dem Bieh zur Sättigung Felbesgrün. Es regte die Fluthen der Fische Gewimmel,

- 110 Es raufchten bie Bogel in buntem Getummel. Er bedte ben Tifch, es war bie Erb' erfullt Mit Gethier, mit Bieh und Walbeswilb, Das gabst bu bem Menschen, baß ers verwalte, Ueber bas Werk beiner hanbe schalte.
- 115 Bon ihm follten Könige ftammen ber, Ein Reich von Brieftern, von Engeln ein heer. Deinen Namen zu preisen erschufft bu fie, Deinen Ruhm zu melben berufft bu fie. Du warbst burch sie verherrlicht, verkundet,
- 120 Aus ber Sauglinge Mund beine Macht gegründet. In heiliger Weihe fei bein Name genannt, Aus bem Mund beiner Diener, als Boten gefandt. So sang seinem Schöpfer ber Anmuthreiche: Breiset ben herrn, ihr seiner Schöpfungen Reiche.

125 Breifet ben Berrn, überall in feinen Reichen,

5.

In allen Orten feiner herrichaft!

Den einigen Gott, ben Geil'gen ohne Gleichen.
3efchurun zog er, aus ben Schladen bas Gut,
Durch Moscheh seinen Diener, aus Verberbens Fluth.
Seinen Glanz zur Erbe ließ er herab sich neigen,
130 Seinen Propheten zum Aether hieß hinauf er steigen.
Des Göttlichen Faben leitet' er auf bie ihn Verehrenben,
Goß aus seinen Geift auf bie ihm Gehörenben.
Er leitete sie zu seinem Dienste, bem wahren,
Daß ähnlich sie wurben ben himmlischen Schaaren.

135 Wie die Engel des Diensts sie das Weihelied singen, Das "Seilig, heilig" sie ihm als Spende bringen.
Seine Unade suchen und finden sie,
Den Ruhm des Ew'gen verkunden sie,
In Andacht gehüllt wie des himmels Schaaren,

140 Gleich Sohnen bes Lichts, ben lautern, klaren, Gilend in sturmischem hastigem Drange, Boll Eifer, zu folgen beinem Gange, In banger Scheu, von Ehrsurcht umbullt, — Dir zu bienen, von heißer Sehnsucht erfüllt,

145 Und fie rufen bas "Beilig" in herrlichen Beisen Dem Gott, ben bie Schaaren ber Beiligen preifen.

6.

Breife, meine Geele, ben herrn!

Preis ihn, entstammte bem Geiste ber Geiligkeit, Den Namen bes herrlichen, prangend in heiligkeit, Gott, ber verherrlicht wird von ber Serasim Chor in heiligkeit, 150 Breise, meine Seele ben herrn.

Breif' ibn, o Lautre, entfloffen bem Strome ber Lauterfeit, Den Namen beg, ber bich vor ihm zu manbeln geweiht, Ihm bich beugend, mit feinem Namen gebenebeit, Gebenebeiet bu burch ben Herrn.

155 Breif' ihn, bu, bie bem Gerzen fund, sich bem Aug' entzieht, Den Namen beffen, ber Gohes und Niebres sieht, Deß Allmacht zu melben umsonst sich bie Lippe muht. Denn groß sind bie Thaten bes Gerrn.

Preif ihn, Barte, bie ohne Stute ben Rorper tragt. 160 3bn, ber bie Erbe halt überm Richts, ein Belt unbewegt. Der in ben Sterblichen barum Ginficht gelegt. Dag er erfenne bie Gnabe bes Berrn.

Breif' ibn, bie bu ftrebft, feines Rleibes Saum ju umfab'n, Ihn, ber bich ruft, feiner Fuge Schemel zu nab'n. 165 Dag bu bon benen feift, bie ihn beten an,

Die hintreten gum Throne bes Berrn.

Breif' ibn, erforne bu, ju berleib'n bem Sterblichen Berffanb. Den Ramen bes Berrlichen, ber bich bas Tobte zu beleben gefanbt. Entfleuchft bu, bullet fie Racht, und fie febren beim, in ben Staub gewandt.

170 Doch über bir geht auf bas Licht bes Berrn!

Breif ihn, Rlare, leuchtenb burch bes Rorpers Nacht, Den Ramen beg, ber bie Leuchte ber Welt ift, groß an Macht, Die Bforten ber Geligfeit bat er uns aufgemacht, Und rief: bies ift bie Pforte gum Berrn!

175 Breif' ibn, Lebend'ge, mitten in Tobes Saft. Den Namen bes Emiglebenben, umgurtet bon Rraft. Der ben Berehrern feines Bortes Burbe verschafft. Denn Gunft und Ehre berleihet ber Berr!

Preif' ihn, Reine, wie bes himmels Glang und feine Beere. 180 Den, ber milb ift feinen Getreuen, bie er fchuf zu feiner Ehre, Bebor fie's erfannt, berief er fie, baß fich bemabre. Und fie feben, bag gutig bet Berr!

Breif' ibn, bu, ber feinen Billen ber Allweif' enthullt, 36n, ber beiner Bunfche Regungen fennt und fie liebend erfüllt, 185 Gunber lebret er und barrt ber Abtrunnigen milb, Db fie fich befehren gum Berrn.

Preif' ihn, herrliche, Königstochter, bes himmels Kind, Den Allmächtigen, ber sein Wort bich lehrte, bas herzen gewinnt, Lieb' und Wahrheit und Segen zu schaffen frommgesinnt.

190 Denn bas ift mein Bunfch! ift ber Spruch bes herrn.

Preis' ihn, Lebenumhullte, die dem flerblichen Leibe die Weihe giebt, Den, deß Gewand ist Geiligkeit, den dienend der Geil'gen Schaar umgiebt,

Nimmer feiert ihr Mund, ben Geren gu preifen geubt, Ihm aufwartend, bienend im Namen bes Geren!

195 Breif ihn bu, die ihren Gott verherrlicht in ftillem Sinnen, Den Namen beg, ben fein Lob erreicht; wer mags zu verfunden beginnen?

Gepriesen wird sein Name, von jeder Seele wird er Ruhm gewinnen, Wenn ste eingeht in das Saus des Gerrn.

Preif' ihn, bu, die vor ihrem Meister steht, zu vollziehn, was er gebeut, 200 Den Namen beß, ber zur Erbe schaut vom Thron seiner Herrlichkeit, Seiner Boten Seglicher vollbringt sein Wort zu seiner Beit, Sie, die tragen die Gerathe bes herrn.

Breif' ihn, du, die ber Glieber Bau auf bes Geiftes Fittigen halt, Den Namen beg, der auf Beisheit und Maaß ber Schöpfung Reich gestellt.

205 Der Frommen Schaar, fie find bie Saulen ber Belt. Es ftutt bie Frommen ber Berr.

Preis' ihn bu, umgürtet mit Bracht, von Glanz umhullt, Den Ramen beß, ber feinen Billen vollbringt, fein Bort erfüllt. Ihn fürchten bie Starken. — Doch wem er gewogen milb, 210 Spricht: meine hilfe kommt von bem herrn! Breif' ihn, Perlenreine, beren Bahn empor zum Ew'gen führt, Den Namen beines Meisters, bem Lob und Preis gebührt, Den, wenn bu zu ihm beteft, bein Fleben rührt, Kommend vor bas Antlig bes Herrn!

215 Breif' ibn, bes em'gen Geiftes Bilb, in fterbliche Form gegoffen, 3hn, ber bie Welt ergrundet, beg Beisheit von feiner Schrant' umichloffen,

Bahrheit und Treue find feine Genoffen. Gerecht bift bu. o Berr!

Preif' ihn, Gottheil'ge, ber fein Antlit giebt ber Allmächtge fund, 220 Den Namen bes Seil'gen, geheiligt burch feiner Seher Mund. Beil'ge berherrlichen ihn und rufen bereint im Bund: Beilig, heilig, heilig ift ber herr!

Breif' ihn, bu, bie bie Spuren Gottes fucht, nach bem Höchsten trägt Werlangen,

Ihn, ber im himmel thront jum Geile berer, bie nach ihm bangen, 225 Ihn preisen bie Stolzen, und es bekennen, bie in hoheit prangen, Daß über alle Bolker machtig ift ber herr.

Breif' ihn, Bewohnerin der Erbenhütte, dem Aetherglanz entnommen, Den Namen deß, der gepriefen wird von der Schaar der Frommen, An die kein Fleck, kein Sündenmakel gekommen.

230 Dort preifen fie bie Gnabe bes Gerrn.

Preis ihn, bu, schwebent in bes Gochften Sant, von ihm geschirmt, wie bes Auges Bilb,

Den Namen beß, ben bie Lippe preift, ber bas Herz erfüllt, Der mit bes Urlichts Strahlen erschuf bes Geistes Gebild, Alls zuerft erging bas Wort bes Herrn! — D Gott! Wo find' ich bich?
Der tief verhullt, erhaben wohnt!
Und wo nicht find' ich bich? —
Der überall im Glange thront.

- 5 Er, ben mein herz verfündet,
  Der Erbe Grengen hat er aufgebaut,
  Den Nahen fest verbündet,
  Den Fernen treu vertraut.
  Du wohnst in himmelssphären,
  10 Du thronst im Aetherlicht,
  Gebenedeit von beinen heeren,
  Ihr höchstes Lob erreicht bich nicht.
  Dich tragen nicht die Welten alle,
  Wie erst bes Tempels halle?
- 15 Und stehst du auf, dich zu erheben Auf beines Thrones Höhe,
  Mehr als das eigne Leben
  Durchbebt sie beine Nähe.
  Ihr Nund bezeugt und kündet laut,
  Taß sie nur bein Gebild.
  Wer spricht: ich hab' ihn nicht geschaut?
  Das Firmament und was es süllt,
  Berkündet beine Allgewalt,
  Oh hörbar auch kein Ton erschallt.
- 25 Nach beiner Nabe fchmacht' ich, Dich ruft mein innig Flebn,

Dir zu begegnen tracht' ich,
lind seh' dich vor mir stehn.
Ich schaue Wunderwerke,
30 Dein Thun in heil'ger Bracht.
Wer bebt nicht beiner Starke
Beugt sich nicht beiner Macht?
Wer sollte nicht zu dir sich wenden,
Der Allen reicht mit vollen Ganden?

35 Bie? Unter Erbenföhnen
Beilt Gott? — So fühner Glaube,
Bie ziemt so stolzes Bahnen
Dem, ber entstammt bem Staube?
Doch beine heil'ge Nähe
40 Thront, wo bein Lieb erschallt.
Der Chor ber himmelöhöhe
Singt beine Allgewalt.
Ihr Haupt trägt beines Thrones Pracht.
Sie alle trägt und stützt beine Macht.

#### III.

O herrliche, ein Strahl aus Gottes Licht,
O mach bich auf! hier ift bein Bleiben nicht.
Der Weg ift lang, baß Nahrung nicht gebricht!
Schon mahnt bie Zeit an beines Schöpfers Willen.
5 Kehr' heim, mein Geift! zur himmelsruh', ber stillen!
Dort wird bich beines Gottes hulb umhullen!

Ein Fremdling bier, gleich meinen Batern, weil' ich, Der Tage Reft entsteucht, — ein Schatten eilig.

llnb - wenn nicht jett - wann fonft zu ew'ger Dauer 10 Willft bu bich lofen aus bes Tobes Schauer?

Doch wenn bu trachteft, beinem Gerrn zu nahn, Bon Fleden lauter, frei von jedem Wahn, Tritt hin zu ihm, voll Freuden, ohne Bangen. Kromm war bein Wert — bu wirft zu ihm gelangen!

15 Gottfraft'ge bu! ertenne beinen Stanb, Daß bich nicht tausche beiner Traume Tanb. Dein Biel ift weit, nur furz ift beine Beit, Bebent: Balb giebst bu beinem Geren Bescheib!

Bie? burftest bu, zu schauen seine Wonnen, 20 In seinem Lichte ewig bich zu sonnen? D gehe heim, bu Traute, ohne Saumen, . In Jugenbluft, zu beines Baters Raumen!

### IV.

D Schlummernber, aus beinem Schlaf erstehe, Und schüttle ab ber Traume Wahn, Entfleuch ber Menschenkinder Nahe, Und schau' empor zu beines Gottes Bahn, 5 Zum ew'gen Weltenhorte stehe, D eil' wie bort ber Stern am himmelsplan. — D schlase nicht! steh' auf und ruse beinen Gott!

Steh' auf, sein Firmament zu sehen, Wie's seine Hand so wunderbar gemacht, 10 D sieh' fein Belt in himmelshohen, Und wie er's trägt mit seines Armes Macht, Wie bort die Sterne, seine Siegel, stehen, / Geprage feiner Bunberpracht. Sonft fonnte bich bas Glück erhöhen,

15 Und wie es blutt, ber Sinn in bir fich blaben. Drum folafe nicht! fteh' auf, zu beinem Gott zu fleben!

Steh' auf zu ftiller nacht'ger Stunbe, Und reih' bich an bewährter Frommen Bug: Loblieber find in ihrem Munbe,

20 Ihr Innres — rein von Tud' und Trug. Ihre Nächte — Flehn und Klage, Buß' und Fasten ihre Tage. Ihr herz, — ein Weg für Gott gebreitet, An seinem Throne ihre Statt bereitet,

25 Ihr Mandel — eine Leiter, hocherhoben, Empor zu beinem Gotte schreitet. Drum schlase nicht, fieh' auf, und ruse beinen Gott!

Lag beinem Aug' entftromen Bahren, Und Reue fuhl' ob beiner Gunben.

30 Laß flehend beine Stimme hören, Der Bosen Thun bich nicht entgunden, Laß dich von hochmuth nicht bethören, Nimm Gutes an, und Lust wirst du empfinden. Aus beiner Kraft gieb beinem Gotte Ehren,

35 Und wenn fie kommen, die bein Seil verkunden, Wenn Freubenruf erschalt von beinen Geeren, Dann kannft bu beinem Gott entgegenziehn. Drum schlafe nicht, erwache, rufe ihn!

Bas foll, ihr Armen, Staubgenoffen,
40 Euch Wiffens Kraft verleihn?
Ein Thier, bas bumpf verschloffen,
Mehr kann ber Mensch nicht fein.
Nur, wer vom Glanz umflossen,
Gott schaut bei seines innern Lichtes Schein,

- 45 Wem feines Seins Urquell erschlossen,
  Der Köftlicheres strömt als Wein, —
  Nur so kannst bu, bem Fleisch entsprossen,
  Der Kunde Gottes bich erfreun.
  Drum auf! und schlase nicht, bich seinem Dienst zu weihn!
- 50 Gott, ewig ift sein Walten,
  Und was er will, geschieht,
  Tod, Leben ist sein Schalten,
  Aus Nacht ans Licht er zieht.
  O trachtet, Recht zu halten,
  55 Und vor dem Kürwitz slieht,
  Bu schaun der Dinge Valten,
  Im wo? warum? bemüht.
  Sei sest, an ihm zu halten
  Mit gläubigem Gemüth! —
  60 Drum mach dich auf und ruse beinen Gott! —

### VI

Wie lieblich ift's, auf beinen Wegen gehn, Wie fcon, auf beinen Bahnen ftehn! Dort ift fein Straucheln, bort fein Fallen, Dort fannst bu ohne Krunmung wallen. 5 Drum wandl' ich beine Pfabe unberwandt, Es zieht zu bir mich beiner Liebe Band.

Du, meine hoffnung, Biel bes Strebens, Des herzens hort, bu Duell bes Lebens, Wie mocht' ich gern bich schaun in beinem Licht! 10 Doch folches Gut geziemt mir Armen nicht. Sehnt fich bas Berg, bir nah zu fein, Tret' ich in beines Tempels Pforten ein.

Mit an bem Joch, bas feine Schulter bulbet, 15 Bu feinem Anbern breit' ich meine Arme. Wer außer bir ift's, ber sich mein erbarme? Und muß ben Tob ich um ben Glauben leiben, Ich werbe nie von beinem Dienste icheiben!

3ch trage willig, mas mein Bolf berichulbet.

Du, bessen Liebe meinen Arm erhoben,
20 Es schaut mein Aug' zu beinen himmeln broben,
Du, meine Krast, bu, meine Zuversicht,
Dein harr' ich noch, wenn schon bas Auge bricht.
Dein Dienst ist mein erkoren Theil,
Drum hoff ich gläubig auf bein Heil.

25 O gieb mir Kraft und Muth, dich nie zu laffen, Laß beiner Liebe Saume mich umfassen, Und zieht heran bein brauend Strafgericht, Ich übertrete beinen Willen nicht. Dein Bundniß wahr' ich unversehrt! 30 Wie ist bein Wort mir lieb und werth!

### VI.

D Sott! bir find bes Bergens Bunfche kund, Noch eh' fie ausgesprochen hat ber Mund. Rur einen Bunsch, und freudig will ich fterben! O könnt' ich beine Gnade mir erwerben! 5 In beine hand bes Lebens Rest besehlen, Und schlafen füß im Krieben meiner Seelen!



- Weich' ich von bir, fo bin ich tobt im Leben, Salt' ich an bir, ift noch mein Tob ein Leben. Doch weiß ich nicht, womit vor bir mich zeigen?
- 10 Wie meinen Glauben, meinen Dienst bezeugen? D Gott! laß wandeln mich auf beiner Bahn, Befrei' mich auß ber Thorheit Haft, vom Wahn, Und lehre mich, wenn noch ich mich kann zwingen, Verwirf mein Flehn nicht, laß es zu dir dringen,
- 15 Ch' fonumt ber Tag, ba ich mir felbst zur Last,
  Und mir an mir wird Alles sein verhaßt,
  Wenn ich mich beugen muß, Zerstörung mich wird nagen,
  Und mein Gebein ist mübe, mich zu tragen;
  Und zieh', wohin die Läter sind gewallt.
- 20 Und wo fie ruh'n, mir wird mein Aufenthalt. Gin Gaft, ein Frembling bin ich hier auf Erben, In ihrem Schooß wird mir mein Erbe werben. Dein Jugenbtrieb that bis hieher bas Seine: Wann barf ich für mich felber thun bas Meine?
- 25 Der Beltstun, ber in meinem Bergen lebt,
  Ift schulb, bag fur bas End' ich nicht gestrebt.
  Bie kann im Leben meinen Gerrn ich lieben,
  Der Sunbe Rnecht, ein Stlab' von meinen Trieben?
  Wie kann hinauf zu hoher Stuf' ich ringen?
- 30 Schon Morgen kann Verwefung mich umringen. Wie foll am Tag ber Freuben ich mich freun, Ich weiß ja nicht, wie wird es Morgen fein? Und Tag und Nächte haben sich verpflichtet, Wich aufzureiben, bis ich bin vernichtet.
- 35 Dann wird ein Theil von mir ber Winde Raub, Und alles Andre kehrt zurud zum Staub. Was soll ich sagen, da die Sunde broht, Mein Feind von Jugend an die in den Tod? Was ist das Leben, giebst du nicht bein Heil,

Entblößt und nackt bin ich von Frömmigkeit; Rur beine hulb und Gnabe ift mein Kleib. Bas reb' ich noch, was kann ich noch verlangen? Dir ist ja kund, o Gott! all mein Berlangen!

#### VII.

D mar' ich Ein Anecht, bem Gerrn gehörig! Mag jeber Freund mich flieh'n, Nur Er mich zu fich zieh'n!

- 5 Mein hirt, mein hort,
  Dir bant' ich Leib und Leben.
  Der Seele stilles Wort, —
  Du kennst bes Geistes Weben.
  An jedem Ort
  10 Mich prüfend beine Blick' umschweben.
- Wich prufent beine Blick' umichweben Giebst bu Bestand,
  Wer wirft mich nieber?
  Saltst bu mich eingebannt,
  Wer löst mich wieber?
- 15 Es schmachtet, bir zu nah'n,
  Das herz in seinen Tiesen.
  Thorheit und Wahn
  Mich fort aus beiner Nähe riesen.
  Weit ab von beiner Bahn
  20 Die Wege meiner Irfal liesen.

Drum unterweise Du mich in beiner Wahrheit Licht, "Und führ' mich leife, Und im Gericht verdamm' mich nicht!

- 25 In Jugenbeitelkeit
  Berfäumt' ich läffig beinen Willen.
  In trüber Alterszeit
  Was foll mit Muth, mit Troft mich füllen?
  Sieh' bu, o Gott, mein Leib!
- 30 Nur bu kannst meine Schmerzen stillen. Wenn mir entschwindet Die Kraft, und morsch zusammenbricht, Sei du verbündet Wit mir, und laß mich nicht!
- 35 Verwelket, fahl —
  Wie schwant' ich zitternb, angsterfüllt!
  Entblößt und kahl,
  Umwankt mich meiner Thorheit Schattenbilb,
  Von Sunben ohne Rahl
- 40 In Schmerz und Qualen eingehüllt. Die Sünde brangt Mich fort aus beiner Nähe, Das Aug' verhängt Sie mir, daß ich bein Licht nicht febe.
- 45 O wende hin Mein Gerz, bag beinem Dienst es ganz gehöre! Und meinen Sinn, Dich zu erfennen, läutre und verkläre! Wenn ich im Leibe bin, 50 Daß mir bein Geil stets nabe mare!

D Gott! erbore mich.

D fcweige nicht, gewandt von mir,

D nimm mich an, und fprich

Bu beinem Rnecht: bie bin ich, bier! -

#### VIII.

O Sinai und ihr, bes Schilfmeers Wogen, Beigt mir den Weg an, den mein Freund gezogen! Ich will ihm nach, zu meines Herrn Palast, Bis ich in seinem Schooß gesunden Rast.

- 5 horeb, bich frag' ich: Seinem treuen Diener Bielleicht nochmals im Dornenbusch erschien er? Sin burch bie Erbe geht's, so weit sie reicht. Ich frage überall, und Alles schweigt.
  In Kerfersnoth, in meiner Stlavenkette —
- 10 hat er vielleicht in meiner Bruft die Stätte?

  Da fand ich ihn in meinem Innern wohnen,
  Sah treu und traut in meiner Nah' ihn thronen.
  Und weggetäuscht war Sorge mir und Schmerz,
  Gescheucht der Gram, der mir betrübt das herz.
- 15 Und Labung ift's, in meinem Leiben Rraft, Daß er mich halt in schweren Druckes haft, Nicht will ich noch verlangen Reich und Thron, Nicht bas gebenebeite Land zum Lohn. Umschlinget mich nur seiner Liebe Band,
- 20 Ift er mir nabe nur und zugewandt; Lett feiner Liebe Sonigfeim ben Gaum, Berftoben ift ber eitlen Goffart Traum.

Er ift ein Schmud, um meinen Sals gereiht. Brauch' ich noch Diabem, Ring und Geschmeib?

- 25 D bu, mein Freund, ben ich von je gekannt, Boll Sehnen ist mein Gerz auf bich gewandt. Weil ich in Lieb'e bir blieb treu vereint, Berftößt mit bittrem Saffe mich ber Feinb. Bergeffen fei ich selbst, vergest ich bein,
- 30 Ob auch bu Schmerzen mir bescheert und Bein. Für meine Liebe find' ich bittren Saß, Und sie umgarnen mich ohn' Unterlaß.
  3ft's nicht genug, baß ihr als Feind mich achtet: Warum bin ich verworfen und verachtet?
- 35 D grunde wieber beinen heil'gen Bau, Nach beiner Geerb', o Bater, wieber schau. Los bas Gelübbe, bas bu einst gethan, Nimm Flehenstruf mit offnem Ohre an, Die Taube, nistenb an bes Grabes Schlünden,
- 40 Laß Frieb' in beinen trauten Raumen finben, Und meine Wonne sei, wie einft, verjüngt, Wenn beines Glanges Strahl neu auf mich bringt. In beine Stätte giebe wieber ein.
  - D lag mir leuchten beines Glanges Schein! -

## IX.

Ein jeber Geift und Sinn bich benebeit, Und jebes herzens Trieb bir Ehre weiht, Und Jung' und Lippe fingt von beiner herrlichkeit. All mein Gebein fpricht: Wer, o Gott, ift beines Gleichen? 5 Munsch und Gebild in meiner Brust
Ist dir entstammt,
Und jedes Glied ist sich bewußt,
Daß es bein Lebenshauch durchstammt.
Das Lieb, geweiht in Seelenlust,
Odir bringen dar sie insgesammt,
Als Heb' und Spende,
Als Gabe meines Geistes Hande
Den Dank dir reichen.

Der Hauch, ber mich bewegt,

15 Er ift aus beiner Hand,
Das Licht, bas mir bas Auge regt,
Ift beinem Glanz verwandt.
Was sinnend mein Gedanke wägt,
Dir ist's bekannt.

20 Stets vor bas Aug' mir hin
Stellt bich mein Sinn
In wundervollen Zeichen.

Wenn sehnsuchtkrank
Sich meine Seel' nach bir verzehrt,
25 Dann meinem Gerzensbrang
Bist du gewährt.
Doch nicht errang
Mein Geist, zu sassen bich in beinem Werth.
Und meiner Träume Bilb,
30 Was ahnend meinen Geist erfüllt,
Nicht kann es bich erreichen.

Cin Banner haft bu aufgestellt Den bir Gehörenben, Gin leuchtenb Bilb erhellt 35 Das Aug' ben bich Berefrenben. Du, ber sich nimmer vorenthalt Den fein Begehrenben. Bas in ber Seele ruht, ber fillen, Bas rathfelvolle Kunben hullen, 40 Dir muß sich's zeigen!

Du haft erschaut
Bas meine Seel' erfindet,
Da du mich auferbaut,
Auf meinen Saulen mich gegründet.
45 Dir ist bertraut,
Bas mir mein Innres fündet.
Doch meinen Bliden
Dich meine Sünden weit entrücken,
Und bon mir scheuchen!

#### X.

Wie lang im Schoof ber Kindheit schläfft du noch? Bebenk, die Jugend ift wie Spreu entflogen! Währt ewig wohl bes Lebens Leng? Steh' auf, Das Alter, sieh! kommt mahnend angezogen.

5 O schüttle ab die Welt, gleich wie das Vöglein Den Nachtthau, den fein Kittig eingesogen! Entsteuch, Befreiung such' von beiner Schuld, Bom Erbentand, beß Kluthen bich umwogen.

10 Der feinen Onabenftrom er gonnt gewogen!

Bieh' bin zu Gott in frommer Geelen Schaar,

### XI.

Marum, o Schwefter, gablit bu bang bie Dauer Der Beit, ba auf ber Warte bu boll Trauer? D Taube, warum flatterft bu boll Angft, Gin Boglein - einsam auf bem Dach bu bangft, 5 Und fprichft beflommen : Wann wird bes Beiles Stunde fommen? -

- D beine hoffnung hat bich nicht getrogen!
- D harre nur! Gie fommt herangezogen! -

Die? Collt' ich beute noch auf Balfam boffen. 10 Der linbernb beilt ben Schlag, ber mich getroffen? Berfinftert ift ber Glang, ber mich berflart. -Seit ich bon meiner Werte Frucht gegebrt. 3d wohne mitten unter Gluthentbrannten, Seit meine Kreuben mir ben Ruden manbten.

15 Sie fprechen: Schon hofft fle nicht mehr! - fie traumt Nicht mehr bom Beil, ba es fo lange faumt! Bo ift, ber fie erloft? Gie wird nicht frei. Beboret une ju em'ger Gflaberei! -Des Beiles Botichaft - Taufdungen und Lugen! 20 Ericheinungen, Prophetenworte trugen! -

Benug, o Theure! Gieb' ich giebe ein In Berrlichfeit in meiner Treuen Reib'n. Mus meinem Lanbe wird ber Feind gebannt, Beithin mein Name wieber wird befannt, 25 Mein Erbe gu erlofen werb' ich nah'n, Bu beilen fie, bie fich berirrt im Wahn! - Dent' ich ber Liebe, die so treu gehegt
Ich bir von je, wie ist mein herz bewegt!
Wo ist ber Mund, ber aus sie spricht und nennt,
Die glubend wie des Feuers Flamme brennt?
Wenn eiservoll mich ihre Gluth durchweht,
Dann — wie bem Tobe — Nichts ihr wibersteht!

## R. Chalfon.

Bon Liebe frant nach bir, o Freund! ift mir bas Berg. Rach bir allein fchaut aus mein Aug', o linbre meinen Schmerg! D bor' mein Lieb, 'bu Tranter! an, und meine Leiben wenbe, Du, treuer Gott, mein Beiftand bu! und meinen Retter fenbe. 5 Mein ift ber Freund, ber aus bem Belt fo eilig ift entichwunden, Wie Sirfche fcnell, ich fucht' ihn auf, ich hab' ihn nicht gefunden. Bobin entflohn, wohin gewandt? Ich weiß nicht feinen Ort. 3ch rief, - er aber fdweigt, - weil ich nicht treu war, ift er fort. Da ging ich aus nach meinem Freund, bas Berg fo fcmer beklommen. 10 Ce trafen mich bie Bachter, bie ben Schleier mir genommen. D Bione Töchter, fdworet mir bei Gottes em'ger Bahrheit! Saht ihr ben herrn im Brachtgezelt in feines Glanges Rlarbeit? -Da fprach mein Freund: Erhebe bich! Sei muthvoll ohne Sorgen! Romm zu mir ber und bange nicht, - bu bift bei mir geborgen! 15 3ch hab' erhoret bein Gebet, bein Flehn hat mir gefallen; 3ch bau' es auf, bas Beiligthum, babin bu mogeft mallen. Lieb bift bu mir und auch bein Lieb, lag freudig es ertonen. 3ch bente beiner Uhnen Bund. D trodine beine Thranen! Wie ift fo icon bein Tritt! Wie fuß mir beiner Borte Rlang, 20 Boll Bonn' und Luft aus frober Bruft ertone bein Gefang!

## R. Lewi.

Du, meines Lebens Quelle, bift meines Sehnens Ziel, Bis in ben Schooß ber Erbe ber Jahre Plucht mich führt. D wüßt' es meine Seele, die sich um Eitles müht, Daß sie allein als Spenbe bem Herrn wird einst gereicht. 5 D baß mein Herz beständig ans Ende wollte benten, Daß — wenn ich erst entschlasen — ich neuerwacht erstehe, Daß all mein Thun und Wirken mir gegenübersteht, Wenn Er zu sich gefordert den Obem und ben Geist!

## R. Abraham ben Meir ibn Esra.

T.

Mein Angesicht beug' ich zur Erbe nieber. Giebts boch nichts Tieferes als sie!
Ich falle hin vor bir, o Höchster!
Erhabner bu, benn alle Hoheit.
Domit soll ich vor bir erscheinen,
Benn nicht mit meinem Geiste?
Hat boch ber Mensch nichts Ebleres,
Denn seine Seele!
Mit meines Wesens Schönstem,
Dem er bas Leben gab,
Bon ihm entstammt, in seiner Hand.
Rein End' und Ansang seiner Größe!
Wie sollte meine Zung' ihn preisen?

Du, ferner, als bie höchften himmel, 15 Du, naher mir als ich mir felbft, hier bin ich, Gott, zu beinem Dienfte, Du schufft mich ja, mir wohlzuthun. Des himmels heer, ber Erbe Fulle, Gefchopf ift Alles, - fo wie ich.

20 Bas könnt' ich finnen, benken, wiffen?
Sieh, was ich weiß, bu lehrst es mich.
Bu groß ift beine Gulb, sie auszusprechen,
Und meiner Sunden mehr als Meeressand.

Wie foll bas Aug' ich zu bir heben? 25 Hat es boch schwer gefündigt! Was sollen meine Lippen sprechen, Sie, die selbst gefrevelt?

Des Herzens Trop that meiner Seele, Was mir kein Feind zu thun vermöchte. 30 Drum faßt mich Angst und Grauen vor mir selber, Weh mir ob meiner Wiberspenstigkeit!

Mein bofer Trieb hat mich verführt! Nicht wars mein Bille, bich zu franken. Was ich gefündigt, mir nur bringts Berberben. 35 Nur bir geziemt es, Huld zu üben!

D lehre mich ben Weg, ber frommt. Richts nüht und frommet außer bir. Meines Herzens Worte vernahm mein Ohr, Und du erhör' in beinen himmeln! Von heißem Durft ist meine Seel' erfüllt Nach bir, o Gott! boch auch in bir gestillt; Wenn sie nach bir verlangend sich verzehrt, Ift neues Leben ihr gewährt.

- 5 Der Wahrheit Pfleg'rin, sie ein Bunderbild, Boll Wiffensfraft, boch nimmer ausgefüllt: Im Wirken fund, sie felber tief verhüllt. Fast ihrem Gott sie gleicht, Wenn sie ihm folgt, nicht von ihm weicht.
- 10 Des himmels Licht, ber Erbe Racht In ihr vereinigt — ringet um bie Macht. Doch sie strebt auf zu höhrer Bracht, Und was erkennend sie erschaut, Daraus zur Wohnung ben Balaft sie baut!
- 15 Was fern und nah fle jeben Raum burchfleucht, Richt mud' und matt, von Schwäche unerreicht, Ohn' alles Werkzeug, ohne Muhe leicht. Der Leib zerfällt, sie ewig lebt, Sinkt ihre Hulle, sie zur Höhe strebt.
- 20 Wie füß, wenn ihres Herrn Gebot sie wahrt, Berschmähet Erbenglanz, und sich geschaart Mit Gottes Engeln, ihnen sich gepaart. Endlose Lust sie schaut, Wehr, als bas hossen sich getraut.

#### III.

Im Schmerz und Leib fei bu mein Gort, Du tabelloses Gotteswort!

Mein Glaube fei mir Luft und Labe,
Und meine Lehre — Gut und Sabe,
5 Des herrn Gebot — die schönste Gabe,
Und immer neu in meinem Leben
Will ich im Lieb bein Lob erheben.

Es weinten laut bes himmels heere, Da aus ber höhe schied bie Lehre, 10 Es tlagten bang ber Engel Chore. Was soll bie Reine, voller hulb, Im Munde beß, voll Sund' und Schuld?

Die Schaaren bebten, als sie fah'n Dein Wort, o Gott, sich ihnen nah'n, 15 Und jauchzend hub die Lippe an: Wit uns besiegle beinen Bund! Wir horchen willig! Mach' ihn kund!

Wie zeigt er sich in Wunderpracht, Als seine Schrift er uns gebracht. 20 Drum preis ich jauchzend seine Macht. Doch was bin ich und was mein Preis Bor bem, ber zog ben himmelskreis?

Gott! beiner Armen Ruf erhöre, Stimmt er bir an, wie Simmelechöre, 25 Das Seilig, beilig! bir bas behre — In frommen Schauern gag und bang, Mit lautrer Lippe, fugem Rlang!

#### IV.

Mit meinem Sinn beginn' ich Streit, Bekenne meine Sünbigkeit, Ob Gott mir gönnet seine Hulb, Und frei mich spricht von Sünd' und Schulb.

5 Mich zeihen meine eignen Fehle, Bon Luft entweiht warb meine Seele. Wie fprech' ich, wenn bie Stunbe naht: Nicht wich' ich von bem rechten Pfab?

Drum ift mein Geift in mir beklommen. 10 Mein Thun — ich seh's — war ohne Frommen: Und zu empfangen meinen Lohn — Wer weiß? — ruft's mich nicht morgen schon.

Der Leib ist wie ein Brachtgewand, Am hellen Tag prangt's aufgespannt, 15 Bei Nacht, zur Beit ber Ruh und Rast, Ein Leichnam — regungssose Last.

Geräthe find bem Leib verliehn, Und Rrafte, die bedienen ihn, Und wenn sie ihren Dienst verseben, 20 Mit leerer hand bann heim sie geben.

Mein Aug' hat mir bas Berg bethört, Und Sinnenluft im Innern gahrt.

Wie plöglich ward mein Sinn verwirrt, Und ift vom Weg nun abgeirrt.

25 Die Sunb' und Schuld als Saaten faen, Unheil und Leib als Frucht fie maben. Doch haltst auf Recht bu und Gebuhr, Dann heil am jungften Tage bir!

Drum hute bich, o bu, mein Geift, 30 Daß nicht ber Erbe bu bich weihft. Behagt's bir erft in bem Bereich, Wie balb — gieb Acht — wirst bu ihm gleich!

Drum thn' ihn ab, ber Jugend Tanb, Umschnur' mit Veffel ihn und Banb, 35 Laß du ihn nur ein Wenig walten, Wie balb wird über bich er schalten!

Wohin? — o fagt nir's treugefinnt! Wohin? — wenn bas Gericht beginnt? Wohin, ift Gottes Born entbrannt, 40 Wohin bann rett' ich meine Schanb'?

Nicht weiß ich, was ich thu' alsbann, Was mir als hülle bienen fann; Bon jeber Tugenb lebig, los, Da steh' ich nackt und kahl und bloß.

45 So such' ich Schutz mir vor bem Sturm, Bu Schirm und hut mir einen Thurm; Richt fürcht' ich meine Sunbenschulb. Denn ich bertrau' auf Gottes hulb! — 3ch melb' ein Theilchen beiner Wunderpracht, Wie in ber tiefen Bruft sie fund sich macht. Unnennbar ist ja beines Wirkens Macht. Wer mag aussprechen wohl bie Kraft bes Herrn?

5 Auf meines Leibes Bau richt' ich ben Sinn, Bu schauen auf mein Biel und Enbe bin, Und sieh, ein tobter Stoff war mein Beginn, Auf ben hinab sich fenkt ber Geist bes herrn.

Mein Geift, vor allem Schat ein foftlich Gut, 10 Der in bem Bulsichlag meines Gerzens ruht, Es brennt beständig feines Feuers Gluth; Denn in dem Feuer gluht der hauch bes herrn.

3ch feh' es ein, mir ift es wohlbekannt, In feinem Bilbe fcuf mich Gottes Sanb. 15 Auf vier ber Saulen ftellt' er meinen Stanb, Die tragen bas Gerath des herrn.

Im Innern mir erfchuf er eine Welt, Darüber Bachter er hat aufgestellt, Und Eines bient, und Eine bas Scepter halt. 20 Sie Alle fchuf bie Macht bes Herrn.

B. 15. Die vier Elemente, beren jedes nach ber im Mittelalter herrichenden Ansicht im menschlichen Organismus repräsentirt ift. Deutlicher noch spricht R. Isaak ibn Giat biese Ansicht aus in einem Bint, darin ber Mensch als Mikrofosmus dargestellt wird. (Ritus von Tripoli p. 92. b.)

3m herzen rebet treuer Zeugen Mund, Bon Auffen mir ihn Alles machet fund. Wie konnt' ich leugnen ihn, — und Alles rund, Wohin ich schaue, zeigt bas Wert bes herrn?

25 Er pflanzt bas Ohr, bas feine Stimme bort, Das hordend pruft, bis fie fich ihm bemahrt. Und folgt' ich ihr, ftets war ich neu belehrt. Denn mir erscholl ber Ruf bes Gerrn.

Dank ihm für Alles, was bas Auge schaut, 30 Ihm Chr' und Preis für jeden Ton und Laut. Mein Odem dien' ihm, liebend ihm vertraut. O baß er athmete die Turcht des herrn!

Er ift mein Gott, beg Lob ich will berfunden, In jedem Lebenshauche ihn empfinden. 35 Doch wo foll ich bes Dankes Worte finden, Für alle Guld, erwiesen mir bom herrn?

So reich und innig hat er mich geliebt, Dem Arm die Kraft verlieh er, die er übt. Drum will ich ftets, so lang er Leben giebt, 40 Ausbreiten meine hand zum herrn.

Er schuf bas All, hat kunstvoll es vollbracht, Und alle Raum' erfüllet seine Macht. Wer ist so weise, daß er dies bedacht, Daß er erwägt bas Gnabenwert bes Herrn?

#### VI.

D herr und Meister
Du alles Fleisches, aller Geister!
Bas in ber Seele mir sich regt,
hat beine Weisheit ausgeprägt,
5 Und was ben Geist bewegt,
Dafür bas Wort mir in ben Mund gelegt.
Das All entstand burch beine Kraft,
Und ohne Muh' und unerschlafft
hat beines Mundes Obem es herbeigeschafft.

10 In beiner Hand ruht mein Geschick.

Bozu mein Mund noch spricht?

D bu, mir nah in jedem Augenblick,

Bor bem die Sprache mir gebricht.

Des Geistes Zeugniß kundet ihn?

15 Wie könnt' ihm wohl mein Herz entstlieh'n?

Du wiesest Grenz' und Ziel ihm, unverwandt,

Mit beiner Lehre, die du ausgesandt,

Als beiner Liebe Wfand.

Mein Will' und Wunsch ist bir bekannt,
20 Du hast erkoren, was mir nütt.
Und sinkt bein Knecht, bann beine Hand
Ihn liebend stütt.
Und mit bem Mantel beiner Hulb
Berhülst du meine Sünd' und Schulb.
25 Wie hast du liebend mich geschont,
Nie hab' ich beine Huld gelohnt,
D bu, bes Dankes ungewohnt!

Bor bir liegt aufgerollt Gin Buch für alle Creaturen.

30 Bas fie gethan, gewollt,
Dort ohne Griffel zeichnet's feine Spuren.
Doch auch Berzeihung milb
Gönnft bu bem ebeln Geiftgebilb.
Du wolltest retten meine Seele
35 Aus bes Berberbens Göhle,

Dag nimmer ihr bein Beiftand fehle.

In beinen Soh'n bas himmelszelt — Dir ift's ein Zeugniß, nimmer zu bestreiten, Dein Ihron, hoch in ber Sphärenwelt — 40 Geeint aus allen herrlichkeiten!
Dein Nam' ihn stügt und hält,
Der einzig ist in aller Welt.
Das All hast du hervorgebracht,
In Allem waltet beine Macht,
45 Du, über Alles groß in beiner Bracht!

## I o a b.

An jebem Tag, o meine Seel', erbebe, An jebem Morgen neu Gebet erhebe Bor bem, ben rings umhüllet als fein Kleid Der Glanz, die Allgewalt, die Herrlichkeit.

5 Bon ihm erfult ift jeber Raum im All,
Bie vollgebrängt bie Wolfe ift vom Schwall,
Die auf die Steppe gießt in Strömen Kulle,
Daß goldne Saat den kahlen Boben hulle,
Und Bunder füget er zu Bunderzeichen,
10 Zu Staunenswerthem Thaten ohne Gleichen.
Er halt ben Balfam, heilend ihn zu reichen,
Und jeder Schnierz und jedes Weh muß weichen!

Er ruft bie Stern', im Lichtglanz zu ergluhn, Daß auf sie sprießen, wie bie Blumen blühn, 15 Wie Sangesbögel über Wiesen fliehn, — Unftate Wandrer, die von hinnen ziehn, Gescheucht, so wie bes Tages Glanz erschien, — In banger Furcht vor dem sie niederknien, Der ausgespannt die himmel ohne Mühn.

20 Geft haften fie, boch wird Er fie erichuttern, Gebeut ben himmeln er, baf fie berwittern, Benn Meeresgrund er brauenb macht erzittern.

Der Unerschaffne Er, ber Alles schafft, Der Machtgen Furcht, Er - fürchtenb feine Rraft, --

25 Wer mag mit ihm, bem Allgewalt'gen, ringen? In welche Tiefe wird fein Blid nicht bringen? Um Gnabe ruf' ich bir aus bittrer Seele, Ob meiner Sunben Laft und meiner Jehle. O laß bie Kunde mir bas Herz erheben, 30 Daß meine Schuld bei bir gefühnt, vergeben, Du, bessen mächtig Wort bas Leiben senbet,

Doch auch zur Freube buftre Trauer wenbet!

# Von unbekannten Verfassern.

#### I.

## Sunbenbefenntniß.

Dir gehöret mein Sehnen, meine Lieb' und meine Luft,
Mein Hauch und mein Obem, mein herz und meine Bruft,
Und Küße und Sande — mein Alles ist bein,
Mein Fleisch und mein Blut, meine Haut, mein Gebein;
5 Mein Sehen und Sinnen, meine Bilbung, Gestalt,
Mein Glauben, mein Hoffen, meines Geistes Gewalt,
Mein Gerz und mein Blut, das zum Opfer ich weihe,
Dir, Ein'gem ohne Zweiten! bekenn' ich voll Reue.
Du, deß die Gerrschaft und Allkraft, zu dir will ich beten,
10 Du Labsal im Drangsal — o hilf mir in Nöthen!

Bu bir schau' ich, wenn schaurig mich Leiben umklammern, Meine Trauer, o Treuer, o wende mein Jammern! Bu bir seufz' ich, so häusig, bis Licht bu mir geschafft,

Auf ewig ergeb' ich mich bir, meine Rraft, 15 Dich verlangenb, an bir hangenb, bis zum Staub ich mich wenbe, Dir ergeben im Leben, — und wie erft im Enbe! Dir klag' ich und fag' ich meine Schwächen und Sunden, Laß Erbarmen ben Armen, den Schuldvollen finden.

D hore mein Blebn, wenn ich ringe bie Banbe,

- 20 Mit Schmerzen im herzen und Rummer ohn' Enbe. Du treuer Erbarmer, erbarm' bich ber Qual, Der Sunbe, die so schwer ift, ber Irren ohne Zahl. Drum sind groß meine Leiden, ich ernte meine Saat, O weh mir und ach mir! so du richtest, wie die That.
- 25 Den Berführer ben find' ich als Feind vor mir ftehn, Der berebet, beschwatt mich, ins Unglud zu gehn. Ihm gurn' ich, sonst Keinem, er hat es gethan, Wenn Nachts auf bem Lager bie Qualen mir nah'n. Wie schwant' ich und bang' ich und fteigt die Berwirrung,
- 30 Wie zittr' ich, gebent' ich an meine Berirrung! Nackt vor dir steh' ich — was soll ich sprechen, Wenn auf Lügen ertappt, ihre Frucht ich muß brechen? Kommt die Zeit der Bergeltung, der Rechnung heran, Erschallet dein Ruf mir, wie beb' ich alsbann!
- 35 Wer wird mich vertreten, wer steht für mich ein, Wie foll Rechnung ich legen, gerechtsertigt sein? Ich war ja so treulos, wortbrüchig, voll Lug, Und frevelt', und lästert', voll Tüden und Trug, Boll Hochmuth, Gewalthat und Laster und Schuld,
- 40 Und irrt' und verführte, vergaß beine Suld,
  Und höhnte, und schmähte, ungehorsam, abtrunnig,
  Berlachte, verachtete, ein Widerspenst'ger bin ich.
  Das Gute verwarf ich, hab' heil'ges entweiht,
  Betrübte und frankte, schuf Schmerzen und Leib.
- 45 Unwurdig, abicheulich was hab' ich gethan? Wie fühl' ich beschämt, bag ich mieb beine Bahn! Sauft Sunben auf Sunben, bin im Bofen berharrt, Und heuchelt' und taufchte, war grausam und hart, Und fundigt' im Anfang, und frevelt' am Schluffe,
- 50 2118 Jungling voll Lafter, ale Greis ohne Buge,

Berfchmähte bein Wort, erfor meine Lehre, Berließ bein Gebot, gehorcht' meinem Begehre. Der Gunbe gehört' ich, bas Enbe bergaß ich, Schulb häufenb auf Schulben, erfullte mein Maaß ich.

- 55 Drum bedet mich Schanbe, brum hullet mich Bein, Rur bei bir find' ich Rettung, nur bu kannst verzeihn. Nur bu kannst vergeben, laß Gnabe bu walten, Tührst bu ins Gericht mich, was könnte mich halten? Bas bin ich, was mein Leben, meine Krast, meine Starke?
- 60 Ein Strohhalm im Wind. O vergiß meine Werke! Beschämt und gelähmt, bebecket von Schmach, Ersieh' beine Huld ich, gieb die Bitte mir nach. Bon Sunden und Jehlen — o wasche mich rein, Und sieh meine Leiden, mein Clend und Bein,
- 65 Und öffne bein Ohr bem inbrunstigen Beter.
  Laß genug sein ber Drangsal, sei bu mein Bertreter!
  O zeige bein Geil mir, eh' von hinnen ich walle,
  Wenn ich sinke in Schlinge, stug' bu mich beim Falle.
  Mit bem Gerzen voll Wermuth was soll mir bas Dasein?
- 70 Gieb ein Zeichen ber Hulb mir, o wolle mir nah fein! Du bift ja mein Antheil, meine Luft und Entzückung, Mein Loos und mein Ruhm, meine Wonn' und Erquickung, Mein Kleinod, mein Auglicht, Labfal meinem Gerzen, Mein Fried' und mein Troft, meine heilung in Schmerzen!
- 75 D lehr' mich bir dienen, bag bir ich mich weihe, Rus' zurud mich, ich folge o sieh meine Reue. D zeig' beinen Weg mir, und ebne die Bahn, Erhöre mein Fleh'n, laß mein Bitten bir nahn.
  Dich such' ich bon herzen, o hor' mich, mein Sehnen,
- 80 Dir wein' ich o lösche bie Sunben mit Thränen. Mein Antheil ist Gott! — so sprech' ich, — mein Erbe; Nimm hulbig bie Schulb mir am Tag, ba ich sterbe. Und geh' ich zu bir ein, sei gnädig bem Gange, Und gieb, daß mit ben Frommen ben Lohn ich empfange;

- 85 Und senbe bie Engel ber Hulb mir entgegen, Einflimmig mich grußend: Willsommen zum Segen! In bein Eben mich führend, bort sei meine Stelle, • Mein Ruhort in Ehren, im Glanz beiner Helle, Und bas Urlicht, bas verwahrte, sei mein Schirm und mein Belt,
- 90 3m Schatten beiner Flügel meine Wohnung bestellt.

#### II.

#### Bufgebet.

Wer fleigt empor für mich zum himmel? Erhebt für mich Gebet und Flehn? Ein Menschensohn, ein Erbenkind? Sein Ursprung ift ja Staub und Erbe.

- 5 Soll Bogels Schwing' bin meine Stimme tragen? Sein Fittig freist nur über Erbenflächen. Web mir! Wohin soll ich entstliehn? Wo ist ein Ort, ben Gott nicht kennt? Sprach' ich zu Bergeshöhen: becket mich!
- 10 Und zu ben Sügeln: fturzet euch auf mich! Bor ihm erzittern ja bie Berge,
  Und bor ihm wanken Sohn und Gipfel.
  Soll meiner Sunde Blut die Erde beden?
  Es schrie' empor und sie erdröhnte!
- 15 Wollt' ich mich bergen auf bes Meeres Grund, Auch burch ber Fluthen Schwall geht hin fein Pfab! Und truge mich bes Sturmes Flügel, Er faßt mit feiner Sand ben Sturm; Und wollt' ich in ber Flamme Gluth mich bergen,
- 20 Bis zur Vernichtung zehrt bas Feuer auf. Weh' mir, es ift fein Weg, um auszuweichen,

Gekommen find bie Tage ber Bergeltung. Ich bin entseth! Wer kann mich noch bertreten? Niemand kann retten mich aus feiner Sanb.

- 25 Drum pfleg' ich Zwiesprach still mit meinem Gergen. Das steht mir bei, und wird mir Gilse bringen, Und schlicht und redlich giebt es mir die Antwort: Erhebe dich! Zu beinem Gotte ruse, In bessen hand bas Leben alles Fleisches.
- 30 In feine Thur geh' ein mit reu'ger Seele, Mit einem Berzen, tief gebeugt, zerknirscht. Wer von der Sunde läßt, wird Gnade finden; Denn gnabenreich und liebevoll ift Gott.'
  So fland ich auf, bem Freunde aufzuthun
- 35 Des Gergens Thor, bas fur ben herrn geweihte. Ihn ruft mein Mund, ihm trauet meine Seele. Bor meinem Gotte schütt' ich aus bas herz. Bu fruher Stunde seines Dienstes warten, Das ift ber ernften Zeit Geschäft und Werk,
- 40 Daß feinen Weg ber Sunbige verlaffe, Aus feiner Rub ber Trop'ge fei erwedt.

#### III.

Auf Erben, wie in himmelshob'n Kannft bu bie Wunber Gottes fehn, In Zeichenschrift, so beutlich flar, Daß Gott ber Gerr ift ewig mabr.

5 Am Firmament die Sterne bort, Im Suben biefe, jen' im Nord, Sie melben: Gott ift's, ber mich fchuf! Ihm ton' auch meines Dantes Ruf! So fleh' ich zu bem hort ber Welt, 10 Def hand mich ftets umschloffen halt, Der aller Orten mich umringt, Def Aug' in alle Raume bringt.

Und wird im Gerzen er mir kund, Und rebet laut von ihm mein Mund, 15 Dann wird mein Innres fanft gestillt, Und feine Wonne mich erfüllt.

Sieh mich gelehnt an beinen Arm, Ein Schwächling ich, fo burftig, arm, Sei gnabig mir, und gehe nicht 20 Mit beinem Diener ins Gericht.

Ein Mensch, ber sichet zu Gericht, Er horcht erft, was ber Zeuge spricht. Du bist's, ber richtet und ber zeiht, Dein Thron steht für die Ewigkeit.

25 Und fürcht' ich mich, o Gott, vor bir, Du Einz'ger, ber gab Leben mir, Richt fürcht' ich meiner Feinbe heer, Ob's gahlreich auch, wie Sand am Meer.

Nach dir, o Gott, mein Auge schaut, 30 Und meine Seele dir vertraut, Rie stellet meine Hoffnung sich Auf die, so sterblich find, wie ich.

Und ihr, Geschöpfe höhrer Welt, Die Gott so hoch empor gestellt, 35 Dem Einz'gen bringet Ruhm und Breis, Ihm, ber bewegt ben himmelstreis. Es brehet sich bas himmelsrab In fester Bahn, folgt seinem Pfab. Nicht eigne Kraft wies bas Geleis, 40 Nein, Gottes hauch und fein Geheiß.

O horche, bu, ber Erbe Sohn, Auf ew'ger Weisheit leifen Ton, Und fieh die Wunder beines herrn, Und öffne beines Auges Stern.

45 Ein Zeugniß ist bas Erbenrunb. Es ruht auf Gottes Macht als Grund Stets seinem Nanten, Preis barob, Der höher ift als alles Lob!

## IV.

Ein Strahl, o Gott, von beiner Pracht
3ns Auge meines Geistes brang,
3m Herzen war es klar erwacht,
Daß alles Leben bir entsprang.
5 Zu melben beines Muhmes Macht,
Wie sehnt' ich mich im Lobgesang.
Doch meine Lippe fühlt' es balb,
Daß ihr bas Wort versagt.
Bor beiner Herrlichkeit Gewalt
6 Still bleibt bie Seele, scheu verzagt.

Dein Nam' ist's, ber mein Haupt erhebt, Ob auch mein Aritt ist matt und wank. Dich, Bater bessen, was da lebt, Nenn' ich mein Loos, mein Theil voll Dank. 15 Dich leugnen Blinde, tief burchbebt Bon bir, — mein Geift um bich sich schlang. Es fank in Staub mein Belt voll Pracht, Der Seele Kraft bestand. Es hüllet rings mich Trübsalsnacht, — 20 Des Bundes Licht nicht schwand!

## V.

## Redufchab.

Des himmels Raume
Sind bein Ehrenthron,
Der Erbe Saume
Schemel beiner herrlichkeit.
5 Jene berkunden
Deine Macht,
Diese zeugen
Bon beiner Pracht.
Der herr ber Schaaren
10 Ift ber König ber Macht!

Des himmels Räume, Gewoben aus Luft und Flammen, Hauch und Gluth Geeint zusammen:
15 Die Flamme glüht,
Der Lufthauch zieht
In eil'gem Flug,
Bereit zu jedem Zug.
Ihr Loos und Theil,
20 heil ihnen, heil!

Des herrn Gebot zu mahren, Des herrn ber Chren, Des Konigs ber Schaaren!

Der Erben Gelänbe —

25 Kluth und fester Grund,
Eine Küll' ohn' Ende —

Das weite Rund.

Bon allen Seiten
Königliche Herrlichfeiten,

30 hier bas himmelszelt,
Dort die Erbenwelt.

Doch Alles vergeht,
Beraltet,
Nur Er besteht

35 Und waltet,
Der herr der himmelssphären,
Der König der Ehren!

Im himmelegelt Dort flammen bie Prachtgeftalten!

40 Vorm herrn ber Welt Bum Dienst bestellt; Leuchten entschwebenb, Kehren um, erbebenb, Mahnenb einanber zum Weihegesang,

45 Und es tont im lauten Rlang: Sobne ber Spharen! Singet zu Ehren Des Herrn ber Schaaren, Des Königs ber Chren!

### VI.

Für den Ausgang des Paffahfeftes.

Es grünt und sprosset Baum und Strauch.
Schon borrt bas Gras.
Die Rebe buftet würz'gen hauch.
Was frommt mir bas?
5 Was frommet Lenz und Blüthenzeit
Dem herzen, bas bebrängt vom Leib,
Was ihm bas Lieb ber heiterkeit?
Wie würbe froh, beu mächtiger Tyrannen hand
In buffre Kerferenacht verbannt?

10 Es strahlt bie Sonn' in ihrer Macht.

Der Sommer schwand, die Ernt' ist eingebracht.

Doch Balsam für mein Leid

Ist nicht bereit!

D öffne mir bein abgewandtes Herz,

15 D stille du ber bangen Seelen Schmerz,

Und nimm mich an, wie einst in alter Zeit,

In Tagen ber Bergangenbeit!

Dann ruh' ich ficher, wie ein Leu, In meinem hauf' erschallet neu 20 Das Lieb bem helben, Den meine Sange melben!

## Nachum.

ı.

Winter ist bavon gegangen, Schmerz und Trubsal mit ihm flieht, Wenn im Schmuck die Bäume prangen, Neu der Seele Lust erblüht.

- 5 Ihren Duft verwehen
  Weithin meine Narben.
  Sieh' in Bluth' und Knospe fteben
  Meinen holben Garten.
  Und es hebt in fel'ger Luft
  10 Froh sich meiner Freunde Bruft.
  D kehre heim, der fortgescheucht
  Aus meinem Zelt entschwand,
  D nimm ben Würzwein, dir gereicht,
  Und Milch und Most aus meiner Hand!
- 15 Sorgen, die bas Saupt umschwirrten, Blieh'n, wenn fich bie Beete gurten Mit bem Zaun ber Myrten,

Rings von bunten Farben Eingefäumt, 20 Und hinftarben Meine Qualen ungefäumt. Sieh' von buft'gen Göhen Myrrhen hauchend mich umwehen. Mit feiner Aefte Prangen 25 halt ber Nußbaum mich umfangen.

Und es strömet Balsamhauch Durch ber Schatten Grün,
Wo links ber Cassakrauch,
Rechts Aloven blühn.

30 Und ber Kelch — frystallenhelle,
Rund — ein zierlich Kunstgebild,
Drin rubinroth schaumt die Welle,
Schon zum Trank gefüllt.
Ich bergesse Noth und Sorgen,

35 Die im Herzen tief berborgen.

Bo ift, ber liebend fonft geweilt

Bei mir? — Er floh bas haus!
Er ist ber Stadt enteilt,
haust in ber Balber Graus.

40 D fomm zu benen, bie bein warten,
Mit Liebern grüßend ben Erharrten.
D Trauter! zünde wieber
Dein ewig Licht!
Durch bich, Cherub mit schirmendem Gesieber,

45 Mein Glanz aus Dunkel bricht!

II.

Krotos und Narbe blüht auf meiner Flur. Der Dornstrauch welft, es schwand ber Diftel Spur. Wo spiegelhelle Bache fließen, Sieh bie Myrte prangend sprießen.

5 Des Gartens Baum legt ab ben Wittwenschleier, Und glanzt in froher Luft, im Kleid ber Feier. Die Turtel girrt, Die Lerche schwirrt. Auf ihrem Bosten stehn sie wieder!

10 D jauchzt in lauter Freude, Brüber! — Aus boller Rehle tont ihr Jubelhall, Berfundend Gottes Macht im Weltenall. Jene mit leisem Klang, Diese mit schmetterndem Sang 15 Zwitschert ein Lieb aus ber Seele Drang.

In bunter Pracht ber Farben fteht,
Im Schmuckgewand bas Rosenbeet.
Des Granatbaums Blätterfranz
Deckt ein Flor von rother Blüth' und weißem Glanz.
20 Es freuen sich bie Freunde seiner Pracht.
Es freut sich sein, wer schläft und wacht.
Und weht ber Abendwind mit fühlem Sauch,
Dann perlt ber Thau in Blüth' und Strauch,
Der Thau, erfrischend, was erschlafft.

Bom Often ber glangt auf bas Licht, Die Sonne leuchtenb Bahn fich bricht.

25 Berlechztem leiht er Rraft.

In meines Gartens grunem Raum Auffchoß ein Reis, bob fich zum prachtgen Baum.

30 D tonte mir ber Ruf ins Ohr: Aus Jischai's Stamme grunt ein Reis hervor! Mein Elend hat mein Freund erkannt, Nach seiner Stätte liebend sich zurückgewandt! Der Erlösung Stunde schlug

35 Dem, ber hoffent feine Feffel trug!

### R. Mofe ben Nachman.

Bom Urbeginn, feit grauer Ewigfeit Bar ich in feinem Schathaus ichon bereit. Ich trat ins Sein. Doch wenn erfüllt bie Beit, Berb' ich zuruckgeforbert von bem König.

5 Er rief Berborgnes in ben Glang ber Belle, Bu beiben Seiten, rechts und links ber Quelle, hinab bie Stufen aus bes Stromes Welle Warb ich geleitet in ben Park bes Königs.

Du gabst ein Licht mir, bas ben Weg mir bahnt, 10 Das prüft bes Gerzens Tiefen, forscht und ahnt, Und als ich auszog, hast du mich gemahnt: Wein Kind! fürcht' beinen Gott und beinen König!

Gewicht und Maaß gabst du in Herzens Hand. Welch sel'ge Lust, wenn es nur Segen sand! Doch wenn nur Sünde — trist mich Schmach und

15 Doch wenn nur Gunbe — trifft mich Schmach und Schanb'. Denn Solches meinte nicht ber König.

Anm. Das zur Ertlarung Nöthige findet fich in ber literargeschichtlichen Abhandlung in bem Leben bes R. M. b. N.

Boll Angst bie Schulb bekenn' ich unverweilt, Eh' hin ans Biel bes Lebens Schmud vereilt. Dort spricht ein Zeugniß, baß ich selbst ertheilt. 20 Und wer kann leugnen eine Schrift bes Königs?

Aus freiem Trieb irrt' ich in Buftenei'n, Baft in ber Lufte Graber fant ich ein. Und jest, ernüchtert, wie muß ich bereu'n, Daß nicht gehorcht' ich bem Gebot bes Königs!

25 Bon Weltenluft war mir bas herz entbrannt, Dem Leben nachzueilen, seinem Tanb. Drum wenn Er richtet, was bem Blid' entschwanb, Wie fürcht' ich meinen herrn, ben König!

Der Schulb bewußt, ob feinem Fehl voll Bangen, 30 Richt traut er fich — nur Du bift fein Berlangen. Er bebt entfest: — wie könnte wohl gelangen Ein Sunder vor das Aug' des Königs?

Sei beine Sulb mit ins Gewicht gelegt, Daß beines Knechtes Sunbe leichter magt, 35 Der feinem herrn bekennt boll Reu', und tragt Ach! nothgebrungen Rechnung feinem König.

Dein ift die Lieb', o Gott! fie schütt ihn milb, Dein ift die Gnab', o Gott! die fanft ihn hult, Dein die Bergebung, die das Maaß erfult 40 Bon feinen Werken zu bem Maaß bes Königs.

3ch halt' an bir! Richt acht' ich meiner Sunben, 3ch weiß, bu willst bie Welt auf Gnabe grunben. Noch eh' ich ruse, lasse bu bich finben! Denn forbern barf ich Richts von meinem König. 45 D bu mein Troft, vor bem stets Sunben schwanden, Dir traut bas herz, brum werb' ich nicht zu Schanden. Du legst ben Leib in buftren Kerkers Banben; Sie aber weilet im Palaft bes Konigs.

Und wenn hinab bu fie gur Tief' entfanbt, 50 Rur ihre Sulle nahmst bu bir gum Pfanb, Und giebst zurud ihr einstens bas Gewand, Wenn sie bestand ben Richterspruch bes Königs.

# Geschichtliche Entwickelung

ber

religiösen Poesse der spanischen Juden im Wittelalter.

Andeutungen über den Entwickelungsgang des Judenthums nach der Zerstreuung. Talmud. Midraschim.

Als die erften Erforderniffe des Lebens vorhanden, und was ibm feinen leichtern Berlauf fichern fonnte, berbeigebracht, da, Uriftoteles bemerft, erhob fich ber Geift jur Philosophie. Sorge um das Erfte und Rachfte, um das Unerlägliche und Dringenofte mußte erft jum Schweigen gebracht fein, ebe er fur fich felber Duge gewann und feiner felbft inne ju werben vermochte. Der Entwidelungsgang des Judenthums, nachdem es, feinem urfprunglichen Boben entfremdet, unter veranderten Ginfluffen fich ju einem neuen Gange durch die Geschichte ruften mußte, ruft uns das Wort des Philosophen jurud, und veranschaulicht es in feiner Wahrheit. Die erften Zeiten nach der Berftorung bes Tem= pels durch die Romer waren noch von bem fcmerglichen Beben ber aus ihrem lebendigen Bufammenhange geriffenen Glieder durchjudt; es traten ideale Bedurfniffe, und Beftrebungen gegen ben dumpfen, betäubenden Schmerg über ein Ereigniß gurud, das eine lange Gewohnheit des Dafeins geendet, und in eine neue, eben weil fie noch fremd war, unmöglich icheinende Form ber Erifteng einzugeben swang; oder es ließ die Alles ausfüllende und beberrichende Stims mung der Trauer freiere Babnen und dem partifularften Intereffe

ferner liegende Gebiete geiftigen Schaffens als eine Urt Abtrunnigfeit. als einen Berrath an bem, mas bem Bergen bas Radite mar, ericheis nen. Der eben von einem Unglude Betroffene bichtet nicht und philoforbirt nicht, wenn andere ber Schmerg in Bahrheit, in feiner gangen Intenfitat ibn ausfüllt; er traat fein Leid, und ift in diefer Ginbeit mit bemfelben befriedigt. Die nachfte Gorge mar, die religiofe Erifteng ber Berftreuten ju fichern, bas eigenthumliche Leben, bas, feiner Seimath entrudt, ber in bem raumlichen Beifammenfein gegebenen Gemeinschaft, fo wie bes burch bie Boltsthumlichfeit bargebotenen Musbrudes beranbt mar, neu ju grunden und gegen andrangende, machtige Ginfluffe ju fougen. Die Sagung und die Borfdrift regelte bas Leben bis in bas Gingelfte, nahm die Refte fruberer Sitte und alten Berfommens, wie es fich aus bem, unbewußt, aber fich felbit gemäß feine Formen erzeugenden Bolfegeifte naturlich und lebendig entwidelt batte, ale religiofes Gebot auf, und mas im Unfange wie eine wohlbefannte Beife, eine Lieblingsmelodie aus entidwundenen Beiten berüber tonte, und mobitbuende Unflange wedte, feste fich fefter, und lebte fich tiefer ein, ba es fremder und gufammenbangslofer fich einer veranderten Umgebung als ein rein Religiofes gur Beobachtung, als gebieterifches Gefen Das religiofe Gefet batte Beborfam fordernd gegenüberftellte. immer gewaltet in Israel, es zeichnete bem freien Lebensverfebr feine Schranken und Marten vor, folof fich ihm an, ober lief bemfelben parallel. Beibe empfingen von einander, bestimmten fich nach einander. Der breite Boden einer biftorifden Wirflich= feit ift nicht burch ein von vornberein fertiges Guftem bon Dor: men ju umfpannen, und felbft bas Gegebene und Reftftebende bat ber bewegten freien Lebensaußerung gegenüber nicht Starrheit genug, um unverandert ju verbarren. Die lebendige Stromung fpult bie fie umgebenden Damme leife ab, und weiß bem Ufer fcon ibre Ginbiegungen und Windungen einzudrängen. mit bem Erlofden ber voltsthumlichen Erifteng, die eben fo febr in ihrem Befteben die religiofen Normen gebildet batte, als von ihnen war bestimmt worden, beginnt die Alleinherrichaft biefer.

Sie wurden das Substrat für einen Neubau, und an ihnen mußte um so fester gehalten werden, als sie das Einzige waren, darin sich Alle wieder erkannten und wiederfanden. Es verschlang die Sagung das Leben, und nur was aus ihr und durch sie sich entwickeln konnte, durfte als solches gelten. So gehen denn die ersten Jahrhunderte nach der Zerstreuung mit der Sammlung und Berbreitung des Aleberkommenen hin. Das Lehrhaus ist die arogei, der einzige Mittelpunkt selbstständigen Lebens, die Lehrer die Eräzger und Bewahrer dessen, was als Eigenthümliches und Charakteristisches, als Nationalität auszuweisen war. 1)

Während die Daffe bes Bolfes, von aller Gemeinschaft einer biftorifden Birtlichteit abgeschnitten, verschiedenen Lebensberufen fich bingab, bilbeten feine Beifen und Gefeteelebrer in filler 216gefdiedenheit den überlieferten Stoff weiter, machten ibn jum Inbalte ibrer Diskuffionen, und bald mar es die Lofung des Biberfprechenden, die Unwendung des Borhandenen und Gegebenen auf neue Complicationen, die Erweiterung des nur in bestimmten und engen Grangen urfprunglich Giltigen ju allgemeinerer Ausbehnung. bald bie theoretifche Ausbildung ber Formen und Rategorieen, in benen fich bie, burch ben eigenthumlichen Gehalt erzengte und bebingte Aufchauungeweife bewegte, worin ber Geift feine Befchaftis gung und jur mannigfachften Bethätigung bas Material und bie Unregung fand. Bas aus bem Leben entschwunden und fur die Gegenwart ohne Unwendung mar, fand als Reminisceng fein Ufpl in ben Sallen bes Lebrbaufes, und ward mit berfelben Grundlichkeit, mit bemfelben Ernfte nach allen Geiten bin erörtert, wie bas in voller Giltigfeit Stehende und als religiofe Sagung Berrichende. Das fromme Berlangen, nichts von bem, mas einmal

<sup>1)</sup> Die traditionelle Auslegung bes Gesetze wird als bas, für das Jubenthum unterscheidende, ihm eigene Abzeichen, nachdem die Bibel als Religionsquelle anderer Bekenntnisse angenommen worden, hervorgehoben, im Midrasch, Schemot r. sect. 47, Tanchuma NUN 'I. Pesikta der. Kahana par. 5. Bgl. noch R. Mose aus Couch im 4"DD Borrebe.

in bem Bolteleben feine Statte gefunden batte, aus bem Gebachtniffe entidminden ju laffen, bas Intereffe an ber Berffandnif berienigen Theile ber beiligen Schriften, an welche fich die ebemalige Pragis anlehnte, bas Berdienftliche, bas in ber Erforfdung und Ergrundung des Gefetes ju liegen ichien 1), batte an biefer Befcaftigung gleichen Untheil, wozu bann noch ber Glaube fich gefellte, daß fur die religiofe lebung und That die Erinnerung und bas theoretifche Biffen als ftellvertretendes Meguipalent gelten fonne. Noch erwarten die Denfmale jener Thatigfeit, Die beiden Talmude, ihre Charafteriftif, und fo vielfach auch Berlaumder und Idioten fich mit ihnen ju thun gemacht, ber Standpunft, von bem aus fie bem Gefdichtsforfder und Philosophen in ihrer Eigenthumlich= feit und ihrem lebendigen organischen Busammenbange mit ber Entwidlung des Judenthums ericheinen follen, ift noch nicht fixirt. Gelbft die Thatfache, bag, wie auch immer ber Gebalt von einer außerjudifchen Betrachtungeweife beurtheilt werden moge, fich bier eine gang eigenthumliche Form ber Darftellung zeige, bie mit ftaunenswerther Birtuofitat aus den Sprachmaffen des Bebraismus, fo wie bes Uramaifchen fich ein eigenes Idiom erschaffen, für die leifeften Muancen ber Gebankenwendungen, fur die baarfcarfen Diftinktionen eines, Alles bis ins Genauefte gerfpaltenden Berftandes, fur bie beterogenften und nach ben absonderlichften Befichtspunften angesehenen Dbiefte ben Mustrud gefunden, ber bestimmt und ausgeprägt genug ift, um auch noch beute ohne bie Bebelfe ber Interpunftion und andere Rruden ber Berftandnig bem Rundigen juganglich ju fein, felbft die Thatfache - miffen: schaftlich und objeftiv - ift noch nicht anerkannt, fo wenig wie bie in ihnen niedergelegte Summe geiftiger Rraft, fcarffinniger Dialeftif, empirifder Beobachtung, bas Talent ber Combination und bas Beuriftifche ber Dent: und Bortragsweife. Es ift nicht fcmer, nach oberflächlichfter, bas Heußerfte taum ftreifenber Un:

<sup>1)</sup> Bgf. Rafchi zu Sebachim fol. 45 a v. cben; Joma fol. 13. Pachad Jizchak s. v. אהלכה למשרוא

ficht, bas Alles als werthlos ju negiren, wie es benn auch vielfach neuerdings geschehen ift, und fich die jungen Rampen moblfeilen Raufes an ben alten Roloffen ibre Gporen ju verbienen gefucht haben; eben fo wenig fcmer, mit ber gebulbigen weitfaltigen Rategorie bes "Ungeitgemäßen," "Unpraftifchen" ober wie jene trivialen Stichworter beschrenfter Zeitungemeisbeit fonft beiffen mogen, bas Alles abzutbun und abzuweifen. Auch gebort menia Beift und Biffen bagu, bie - wenn im Gangen gefeben und in ihrem Bufammenhange erfaßt - noch gang andere fich barftellen: ben Stude aus ihrem Organismus ju reifen und ju verrenten. Eine jubifche Rechtslehre, eine jubifche Sittenlehre, eine Darftel= lung ber balb offen liegenden, balb unbewußt im Innerften maltenden Grundanschauungen und Anfichten, ift noch nicht geschrieben, und bie in ber Berftandnif am ficherften verburgte Recht: fertigung ift noch fo lange in weite Ferne gerudt, als bie foldem Dienfte gehörigen Rrafte fich in der Erorterung fogenannter Beitfragen und in Privathandeln gerfplittern, andererfeits bas Bedurfniß bes Moments bie Abwehr aberwigiger Berlaumbungen und ihrer unfaubern Urheber bringender, als bie wiffenfchaftliche Erforicung ber Dentmale bes Alterthums ericheinen Bielleicht ift bas ber größte Schaben, ben bie neuerbings wieberholentlich versuchten Unschwärzungen bes Jubenthums anrichten, baß fie in befferem und ertragreicherem Thun ftoren, und bie Beit und Rraft, Die bem Erforfchen und Erfennen fruchtbarer jugewandt werden follte, ju unnugeftem Berfchleubern fich gewalt= fam forbern. 1)

<sup>1)</sup> Als diese Worte niedergeschrieben wurden, hatte der Berfasser zunächst die tollen Ausstellungen von Judenseinden, wie Ghillany und Gelichter, die freilich schon mit der Bibel anfangen, die Sophistereien Bauers im Auge und vor Augen. Seitdem ist von judischer Seite das Telatorengewerde übernommen worden. Dieses unsaubere Krieche und Lügenwesen, das auf Anerkennung nach außen durch Berrath und feile Anbequemung von innen spekulirt, ist übrigens ohne weiteren Belang, da es in der Böswilligkeit seiner Tendenzen und der Univadirheit seiner Bocaussehungen sich selbst richtet.

In ber Ausbildung ber religiofen Sagung, ber Salacha, befriedigte fich junachft einerfeits bas Bedurfnig, ben aus ber Bergangenheit geretteten Biffeneschaß ju ordnen und ju verarbeiten, um die Rormen bes religiofen Lebens auch fernerbin fur die Gefammtheit feft ju ftellen, andererfeits mar ber vorliegende Stoff in feiner Maffenhaftigfeit fo mannigfach, bag er, auch ohne bas praftifche Riel, in wie fern er eine lebbafte Beiftestbatiafeit beraus: forderte, ein felbftfandiges Intereffe gewann. In ber Renntnif ber Salacha lag die Gelehrfamfeit, in ber gewandten Sandhabung berfelben die Bluthe bes Wiffens. Aber ibre bochfte und um: faffendfte Bedeutung war ihr in ihrer Beziehung ju bem Schrift: worte, ju bem Terte ber beiligen Bucher gefichert, als beffen Deutung und Musführung, als beffen Erlauterung und Unwendung fie auftrat. Das gottliche Gefet bilbete bas Centrum, von bem Diefe Thatiafeit ausging. Das ale religiofe Uebung und Sagung in feftem Brauche Stehende, welches eben als Borhandenes feines weitern Ausweises über feine Berechtigung bedurfte, erhielt durch feine Buruckleitung auf einen biblifchen Unfnupfungepunft bie bobere Weibe, und wie Bieles auch durch ben Umfdwung ber Berhaltniffe, die veranderte Umgebung, die mannigfachften Gin: fluffe von innen und außen fich umgeftaltet batte, - bie bochfte und lette Inftang blieb bennoch das uralte Gefet, und willig ordnete fich ben leifesten Spuren und fcmachften Undeutungen in diefem unter, mas, von ihm unabbangig, aus neuerwachtem Bedurfniffe oder burch den Drang der gegebenen Umftande fich entwidelt batte. Das Wort, bas aus ber Borgeit überfommen war, follte nicht als ein biftorifches, vorübergegangenes, ber Gegenwart fremd und gleichgültig gegenüber fteben. Go mard bas Leben ber Gegenwart in ben Buchstaben ber Bergangenheit bineingelegt, und es ift taum ju unterscheiden in diefer eigenthumlichen Sandhabung des alten Schriftwortes, ob mehr aus dem Gegebenen berausgeholt oder in daffelbe bineingetragen worden. Die beiligen Bucher als folche waren der immer gegenwartige fichere Ginigungs: punkt, das Banner, um das fich bie Gefchlechter und Zeiten fchaarten.

In ber Sammlung bes Kanons felbst aber traten zwei Eles mente, scharf geschieden aus einander, ein stabiles, unverruchbar sestes, und ein freies, bewegtes, fluffiges: einerseits das Gefet mit seinen immer giltigen Unsprüchen in seinen Borfchriften, den stummen hieroglyphen des religiösen Gedankens, und in dem frei gestalteten Ausdrucke der ewigen Idee als Lehre, Mahnung, Berzkündigung der Propheten, als heiliges Lied der Pfalmenfanger, als gedankenvoller Ausspruch und lehrende Betrachtung der ABeisen.

Das Wort der Propheten hatte die ewigen Grundgedanken bes sittlichen und religiösen Lebens, den unsterblichen freien Geist der Lehre, dem Ueberwiegen sinnlicher materieller Mächte gegenzüber, geltend gemacht; der Beobachtung der religiöseu Institutionen nach ihrem eigentlichen Sinne und in ihrer wahrhaften Bedeutung standen sie hilfreich jur Seite, indem sie der Berdumpfung im blosen Mechanismus des Thuns und der gedankenlosen Uebung durch die Hinweisung auf die tiefern Quellen des Innern wehreten. ') Herolde Gottes, Berkünder seines Willens, Deuter der Gegenwart und Ausleger der Zukunst, waren sie das Wissen und Gewissen des Bolkes. Warnend und unerbittlich die drohende Gefahr enthüllend waren sie es, die, wenn das Gefürchtete hereingebrochen, zu freudiger Hosfinung auf eine hellere Zukunst aufrichteten, und nach den schauerlichen gewaltigen Schickslimmen tönte ihr Mund freundliche, milde Klänge.

Bu dem festinormirten Tempeldienste trat fruhzeitig das belebende Wort der heiligen Sanger, dem Stummen Sprache verleihend, der frifche hauch unmittelbarer gemuthlicher Erregung befeelte die schweigsame Monotonie eines gegebenen Rituals. Eine
heilige Poesie, deren Reste uns im Pfalmenbuche vorliegen, ward
ber Dolmetsch fur des Boltes Wohl und Weh, fein Glauben und

<sup>&#</sup>x27;) Diese Ansicht vom Prophetismus, die von der, von driftlichen Theologen zuerst aufgestellten, gedanken und urtheilslos auch von judischen Ratios nalisten adoptirten, bedeutend abweicht, habe ich ausführlicher begründet Kerem Chemed VII. S. 124.

fein Hoffen, seinen Dank so wie seine Trauer. Alle Stimmungen und Lagen, die das religiöse Gemüth bewegen und durchzuden, die Tonleiter der Empfindungen von ihrer tiefsten Niedergeschlagenheit die zur aufjauchzenden Lust fanden ihren Ausdruck, und was der heilige Sanger in der Stunde der Weihe, als Erlednis seines Innern, als individuelle Erfahrung seiner Seele ausgesprochen, das war als vollgültiger Topus für das Glaubensleden der Gezsammtheit gewonnen und ihm ausbewahrt. Die heiligen Sange sind kein isolires Kunstprodukt begabter Dichter, es sind Offenzbarungen des göttlichen Geistes, wie er sich in seinen Erkornen mit gewaltigem Rauschen regt.

Wie nun aus dem Gefete, das im Pentateuch niedergelegt war, die Salacha mit ihren dichtverschlungenen Zweigen hervorgewachsen, so entströmte den Quellen der religiösen Lyrif und den Berkündigungen und Lehren der Propheten die Sagada, oder der Midrasch im engern Sinne. Es kann hier nicht die Absicht sein, auf die reiche Midraschim-Literatur näher einzugehen, so lockend auch die Versuchung wäre, auf dem seit Zungens klassischen Forschungen so lichten und wegsamen Gebiete einher zu wandeln, und die von ihm der Wirrsal und Sterilität abgerungenen Strecken, als wohl angebaute, der Wissenschaft unterworfene Länzber zu durchziehen. Wir begnügen uns, durch andeutende Bermerkungen, das Verhältniß der in den Midraschim sich fundgebenden religiösen Auschauungsweise zu der biblischen auch dem ferner Stehenden vorstellig zu machen.

Der Mibrasch ift nicht eigentliche Auslegung, ber hermeneutischen Kunft gemäße Erläuterung eines alten Textes, anch nicht Paraphrase, die dem nur andeutenden Worte hilfreich entgegen kommt, auch nicht erweiternde Ausführung, die an einem frei gewählten Bibelworte als seinem Faden sich fortleitet, und den durch dasselbe angeregten Gedanken frei entwickelt, und doch dieß alles zusammen, bald tritt die eine, bald die andere Seite dieser Bersfahrungsweisen hervor. Weder war das Bibelwort so in die Ferne gerückt, um eine eigentlich philologische Erläuterung zu

fordern, für welche überdieß frühzeitig durch Uebersegungen (Targumim) gesorgt war, noch war das der spätern Zeit Nöthige, den Bedürsniffen früherer Zeiten und Berhältniffe so verwandt, daß es nur das an jene gerichtete Wort auszusühren und zu umschreiben hatte, um sich selbst darin wiederzusinden, noch war eine so reiche Fülle von Gedanken als bereits abgelöster freier Bildungsstoff vorhanden, um nur einer leisen Unregung zu weisterer Entwidelung zu bedürfen.

Alles Diefes fest einen Standpunft ber Reflerion, wiffenfchaftlicher Abfichtlichfeit voraus, wie fie jenem Stadium ber Entwidelung, in welchem bas Indenthum fich nach ber Berfireuung befand, fremd mar, wie fie nur ba moglich wird, wo eine Bilbungs: epoche fo total abaeichloffen porlieat, bak fie einer pormarts gerudten, veranderten Unichauungsweife nur eben als Gegenftand ber Forfdung und Betrachtung bient. Ginen folden fonnte bas Judenthum niemals gegen feine Glaubensquellen einnehmen. Alles war gegeben und fertig in bem Worte ber Offenbarung, Alles, worin bas eigenfte Gein und Leben ber religiofen Gefammtheit, ber innerfte Rern des Beiftes und Gemuthes rubte, war vorhanden, und es war nur die Aufgabe, fich beffen immer aufs neue gu bemachtigen. Um bas unverrudbare Centrum jog jedes Jahrhundert feinen Rreis; er war enger ober weiter, je nachdem bie burch bas Leben und die Wiffenschaft ber Zeit gebotenen Glemente reicher und mannigfacher ober burftiger und einformiger maren, je nachbem eine erfüllte lebensvolle Birflichfeit einem vielfarbigen bewegten Dafein Raum ju feiner Entfaltung gonnte, oder bie Un= gunft widerwartiger Ginfluffe fich ins Enge jufammenguziehen gebot.

Buruckführung bes Gegenwartigen auf bas Alte, hineinbile dung bes Alten in das Gegenwartige ift ber Grundzug ber ganzen Thatigkeit, bie der judische Geift übte; daher die scheinbare Stabilität, ber Mangel an mannigfachen Erscheinungen, an einzelnen, sich scharf von einander absondernden Schriftwerken in den ersten sieben bis acht Jahrhunderten der üblichen Zeitrechnung, während ber auf diesem Gebiete hemische in aller Ginformigkeit frische

Regfamfeit und rubrige Bewegung ber Geifter gewahrt. Die Ges ichichte ber Borgeit marb als Prototyp ber Gegenwart, bie Gegen= wart als bloge Umidreibung, als Paraphrafe bes Dagewefenen aufgefaßt. Mus ber einen unfehlbaren Ertenntnifguelle icovften Die Sabrbunderte, ein jegliches feinen Bedarf. Dort mußte fur Alles Rath und Ausfunft, bort Lebre und Berftandnif ju finden Es fonnte feinen neuen Gebanken geben, ber nicht bort irgendwie angebeutet, eingebullt lag, fein neues Berhaltnig, bafur nicht bort ein Borbild ju finden mar. Es bedurfte nur bes glud: lichen Tanchers, ber aus bem Meere die verborgenen Schape ju bolen verftand. Diefe Borausfegung liegt ber gangen Thatigfeit, aus welcher ber Dibraich bervorgegangen, ju Grunde. tonnte diefes Berhalten ein findliches, naives nennen, bas mit Allem, was ibm begegnet, mit Allem, was den Beift erregt und bie Seele qualt, ju feinem Bater gebt, als bem Inbegriffe alles Biffens und bem allgewaltigen Berrn ber Menfchen und Dinge. 1) Und boch mar fo Bieles anders geworden! Statt eines freien, frifden Boltslebens, bas auf eigenem Grund und Boben feine Gefammtintereffen felbftandig nach außen bin mahrte, das eine geschichtliche Poteng gemefen , - das fchattenhafte Dafein Geduldeter, in einem rechtlofen Buftande, ber Laune und Willfur ber Gewalts haber preis gegeben; swifden fremde Ginfluffe und Dachte einge= amangt, mas früher fich in eigenfter Weife ausbreiten und entwideln tonnte. Go mußte fich benn auch eine eigenthumliche Auffaffung ber alten Gefdichte bes Bolles und feiner Belben aus-Sie traten aus ihrer nebelgrauen Ferne ber Gegenwart naber; die oft nur blaffen, taum tenntlichen Umriffe, die die biblifche Ergablung von ihnen aufbewahrt, murben farbig und frifc aus-Sie waren Borbilber, Berforperungen gewiffer Un= geführt.

<sup>1) &</sup>quot;Richt bloß die Propheten haben am Sinai ihre Prophetieen empfangen, sondern auch die Weisen jeglichen Zeitalters ein Jeder das Seine." Midr. r. Iltro sect. 8 g. Ende. In der Offenbarung am Sinai habe schon dem Geiste und der Möglichkeit nach der Keim zu allen weiteren Entfaltungen des religibsen Gedansens gelegen.

fcauungen, die ber Gegenwart geläufig, Berwirtlichungen gewiffer Ibeen ober Empfindungen, die in ihr berrichende Berbreitung gefunden. 2Bas bas lebenbige Bedurfniß ber Zeit nur an fie angefnupft, was ihnen nur war gelieben worden aus dem reichen Schake neugewonnener Betrachtungen und Unfichten, bas alaubte man von ihnen ju empfangen, und bas Licht, bas über fie ausgegoffen ward, ichien ihnen ju entstromen. Dit eigenthumlichem Pragmatismus werden vereinzelte, mit einander in feiner Berbindung ftebende Buge in bem Leben ber Alten verfnupft, fleine Aufalliafeiten ju tieffter Abfichtlichfeit motivirt. Statt ber fparlich anbeutenden Linien befam man Bilber, die Raben, die Die Phantafie gesponnen batte, fügten fich ju einem bichten Gemebe an eine ander. Gine Busammenftellung bes in ben Didrafdim über bie biblifchen Perfonen Niedergelegten murbe einen lebrreichen Ginblid in die innere Geschichte der Entwidelung bes Judenthums geben; mas einer jeden Beit Noth that und wonach fie vorzugs: weife fuchte, ber bobere oder geringere Grad religiofer Erbebung und fittlicher Erfenntniß wurde fich barin icharf und fenntlich barftellen. Dit oft überrafchender Scharfe, mit der Rlarbeit eines Rinderauges werden die Starfen und Schwachen, Die Mangel und Borguge der in ben biblifchen Buchern auftretenden Riguren, beren feine von der gefchäftigen Sage unbedacht geblieben, erfannt und an's Licht gezogen, mit zutreffender Geschicklichkeit oft ber Charafter interpolirt, und burch eingeschobene Buge verdeutlicht, Die Bufalligfeit des gebrauchten Ausdrucks, eine fprachliche Wendung, die unfouldigften und gleichgültigften Momente werden mit inquifitoris icher Peinlichfeit erfaßt, und oft ju ben finnigften Betrachtungen verwendet. 1) Daß es bei einem folden Berfahren nicht an Ge-

<sup>1)</sup> Einige Beispiele, wie sie ungesucht fich eben barbieten, werben bem unkundigen Leser nicht unwillkommen sein. Bamidb. r. seet. XXII: "Des Weisen herz ist zur Rechten, bes Thoren Gerz zur Linken (Kohel. 10, 2.), bas gilt von benen vom Stamme Gab und Rouben (s. 4 M. 32, 1 s.), die das Wesenliche zur Nebensache und bie Nebensache zur hantschen; benu es lag ihnen ihr Besit und bier habe mehr am herzen als ihre Kamilien.

suchtem, Geschmacklosem, Abenteuerlichem, Sonderbarem fehlen könne, daß in nachbarlicher Berührung sinnvoller Ernst und kindigses Spielen, tief und rein Empfundnes und Gedachtes mit den wunderlichsten Einfällen sich zusammensindet — liegt in der Natur der Sache; aber es zeugt von böswilliger Absicht oder engherziger Beschränktheit, wenn, wie es bisher meistens und die zum Ueberzbruß wiederholt geschehen ist, gerade diese Auswüchse mit gesschäftiger Eupidität als das Charakteristische des Midrasch hervor-

Sie fprachen ju Dofchen (baf. B. 16): Schafhurben wollen wir bauen fur unfere Seerben und Stabte fur unfere Rinber. Darauf fbrach Dofcheb ju ibnen (bal. B. 24): Go ift's nicht recht, forget querft fur bas Befentliche, bauet vorerft Stabte fur eure Rinber und bann Burben fur eure Schaafe. Der Beife mit bem Bergen an ber rechten Stelle bas ift Dofcheh, bie Thoren mit bem Bergen gur ginten - bas find bie vom Stamme Bab und Reuben." Bergt. baf. fruber: "Beil bie brittehalb Stamme um ihrer Sabe willen ihren Sis außerhalb bes gelobten Lanbes nahmen, waren fie es auch, bie querft bon allen Stammen ine Elend manbern mußten (2 Ron, 10, 32). Bas bat ihnen bas jugezogen? weil fie fich von ihren Brubern um bes Befiges willen getrennt baben." In bem erften Dibraich wird bie blofe Bufalligfeit, bag in ber Antwort Dofcheb's bie Borte anbere gestellt finb, ale in ber Rebe ber Reubeniten, jum Anfnupfungepuntte genommen. - Tanchuma p. Emor: Ale Caul bei ber Bauberin von Endor (1. Cam, 28) war, und ihr (baf. B. 10) auf ihre Bebenflichfeit, bie Tobienbeschmorung vorzunehmen, ba Saul alles Sput : und Bauberwefen fo ftreng verpont habe, ben Schwur ablegte: Go mabr Bott lebt, es wird bich beffhalb feine Schuld treffen! - ba glich er einem Beibe. bas in ben Armen bes Buhlen bei bem Leben bes Gatten, bem es eben bie Treue bricht, fchwort. (Dit Bezug auf bae Gefet 5 M. 18, 10 ff.). - sifei Waetchanan (bei Jalkut Schimeoni R. 812): Dofcheh flehete ju Gott, bag er ihn in bas gelobte Land mochte eingehen laffen, obgleich er bereits feinen legten Willen erflart (5 M. 3, 15. 16.), bag er namlich bie Stabte Gileabs ben Renbeniten u. f. w. überwiesen, weil er bamit ben Denfchen bie Lebre geben wollte, bag man nie an ber gottlichen Barmherzigfeit verzweifeln folle. Sprich nicht: Weil ich jum Tobe erfrantt bin, mein Saus bestellt, fo will ich nicht mehr beten; bete vielmehr; benn Gott verwirft niemals bas Gebet bes Menichen." - Ber. r. sect. 59 (Jakut ad 1 M. Rum, 107) bemerkt ju ben Worten Abrahams an Gliefer (1 M. 24, 3.): und ich will bich fchworen laffen bei bem Gotte bes Simmels und ber Erbe: fo lange Abraham Gott noch ben Menschen nicht verfundet hatte, war er nur Gott bes himmels; feitbem er feine Runbe ben Menschen gebracht, war er auch Gott ber Erbe." Daher biefe Bezeichnung in Abrahams Munbe besonbers gerechtfertigt fen. -

gehoben, und zur Aburtheilung des geiftigen Gehaltes, so wie des sittlichen Werthes nicht bloß eines Literaturgebietes, sondern des Zudenthums überhaupt verwendet werden. Es ist natürlich, daß die so reich sprudelnde Gedankenfülle unter vielen duftigen Blüthen und eblen Früchten auch Aftergebilde und mancherlei unbrauchbares Gewächs hervortrieb. Die gläubige Naivetät, die nur sich selber genügen wollte, hatte in der Reinheit und Unschuld ihrer Intentionen vor sich selber die vollgiltigste Rechtsertigung, aber keine Ahnung von einer Geistespolizei, einer Kritik, die an die harmlosen Eingebungen frommer Gemüthlichkeit das Richtmaaß der Wissenschaft anlegen, und noch ein Underes sordern werde, als was sie zu bieten sich bewust war, — hingebungsvolle Liebe zu dem göttlichen Worte und den Drang, es zu ergründen und sich zu deuten. —

Nicht bloß die einzelnen geschichtlichen Figuren, sondern der ganze Berlauf der Schickfale des Bolles ward in dem Lichte einer veränderten Anschauung wiedergeboren. Die feindseligen Berührungen Ifraels mit den Bölfern der Borzeit, Zwiespalt in der Mitte des Bolles selbst, wurden hinterher in einer Weise motivirt, die oft genug eben so fremdartig und barod in Rücksicht auf die Personen und Berhältnisse erscheint, auf welche Bezug genommen wird, als sie eine geistreiche Auffassung des eigenen Standpunktes und ein klares Bewustsein über das, auf fremden Standpunkten Unverständliche verrath. 1)

<sup>1)</sup> Pharao ber Thrann wird zum theoretischen Läugner aller religiösen Weltanschauung umgestempelt; für Korachs Anklehnung wird aus den gesetzichen Anordnungen eine scheindere Begründung gewandt genug beigedracht. Der Brief, der im Sinne des Haman im Midrasch Esther entworfen wird, ist in seiner Art ein schädbares Dokument, und es wird sich ein seichter, "dentzgläubiger" Rationalismus mit seinen Helden, so wie der Indenhaß mit seinen Bertretern gewiß höchslich wundern, sich wenigstens in den gröbsten Contouren in dieser alten Duelle wiedergespiegelt zu sehen, und was heut zu Tage, frei-lich stattlich herausgewist, oft alles Ernstes gegen die heiligen Schristen vorzesbacht wird, als Einspruch der Wissenschaft wird, als Einspruch der Wissenschaft wird, als Einspruch der Wissenschaft werd, als Einspruch der Wissenschaft werd zu Luft und Spaß vor vielen Jahrhunderten ein judischer Rabbi dem haman in den Mund gelegt,

Wie nun die, ursprunglich noch mit dem Bewußtsein, an Gegebenes anzuknupfen, und in diesem seine nächste Veranlassung zu besitzen, geübte Umdentung und Umbildung der Geschichte sich mehr und mehr von ihrem Boden ablöste, und, was zunächst nur' als Ergänzung und Erweiterung der biblischen Erzählung auftrat, so wie aus der eigenthumlichen Accomodation und Fassung ihres Ausbrucks, hervorgegangen, sich zur selbstständigen Sage gestaltete, willkurlicher phantastischer Ausschmuckung versiel, und in besonderen Werten sich besestigte, wie — nach Jungens treffens dem Worte: "die Poesse zur Prosa ward" liegt außer den Grenzen dieser Andeutungen, und ist von dem genannten Gelehrten mit der ihm eigenen Gründlichkeit erledigt.

Parallel diefer Huffaffung ber Geschichte ber Bergangenheit lief die Erweiterung und Bertiefung bes religiofen Gedantens, bes als freies fittliches Glement in ber Schrift Riedergelegten. Die grandiofen Umriffe, in benen bas Wort ber Bropheten fich genügte, ließ eine forgfamere betaillirtere Ausführung gu, und forderte fie; es galt, wenn fo ju fagen erlaubt ift, die lavidaren. übermaltigenden Buge, in benen fie ihr Schanen bingeftellt, in eine lesbarere Currentidrift umgufegen, Die gewichtigen Barren, die fie aus beiligen Diefen beraufgebolt, ju verarbeiten, ju Gefaken fur ben Gebrauch ju formen und ju verwenden. Das an Die Nation in ihrer hiftorifden Stellung, in ihren politifden Berwidlungen gerichtete Wort, burch bie Zeit bedingt, durch bie Berbaltniffe eigenthumlich gestaltet, trat nun ber Gemeinbe, ber religiofen Genoffenschaft, ber nur in ihrem Befenntniffe, in der gemeinsamen Unschauung und Uebung fich als Ganges erfennenden - gegenüber, und, je mehr es, feiner urfprunglichen Umgebung entrudt, aus bem bestimmten Rreife feiner nachften Geltung berausgehoben worden, bestomehr war es ein allgemein-

und in bem keden humor, mit bem er ben Spett handhabt, bie Sicherheit bes eigenen Bewußtseins, so wie die Festigkeit bes Grundes, auf bem es ruhet, bargethan, und alles Lächerliche bem Gegner auf bas haupt geschüttet.

gultiger, religiöfer Gebante worben, ber erlautert, angewandt, ausgeführt, entwidelt werben tonnte. Beiten und Raume, alle Ber: anderungen ber außern Umgebung, die in bem Worte ber Propheten fich wiederfpiegelte, überflog der religiofe Sinn, überall fand er beimifchen Boden, auf bem er fich niederlaffen tonnte, und feine idealen Wohnungen aufführen. Die Urtopen bes religibfen Gedankens waren vorhanden, die unumganglichen Un: icauungen firirt, und fie murben ju allen moglichen Berbindungen und Combinationen gufammengefest. - Gott in feiner 2111macht und Serrlichfeit, in feinem Walten in ber Ratur, in bem Leben bes Menfchen, in ben Gefchiden ber Bolfer, feine Liebe und Dilbe, fo wie feine ahndende Gerechtigfeit, Gott, ber die Lebre geoffenbart, und in ihr an Ifrael bas bochfte Rleinod übergeben, die Trefflichkeit der Gotteslehre als der lauterften, reinften und befeligenoften Unleitung jur Erfenntniß und ju fittlicher Erhebung, - ber Denfch in bem, mas er tann und foll, in feiner Burbe und Sobeit, als gottlicher Begabung theilbaft, ber Werth ber Beisheit, bas Glud bes Frommen und bes in bem Gefete Gottes Bandelnden, bas Unglud bes Gundigen und bes von Gott 216: trunnigen, die Pflichten des Menfchen gegen Gott und ben Nebenmenfchen, - alle biefe Puntte werben in ben mannigfaltigften Wendungen aus den biblifden Buchern abgeleitet, in bem Lichte biefer leitenden Gedanten murben jene angefeben, und fie ermeifen fich unerschöpflich, wie bas an fie immer aufs neue fich wendende fromme Berlangen unausfüllbar, und der ihnen jugewandte Rleiß unermublid. Bon bem vielberufenen Pharifaismus, von ber fprudwörtlich gewordenen Wertheiligfeit, ju der diefe Schriften anleiten follen, wird ben Rennern Diefer Literatur Dichts begegnet fein, wohl aber werben fie bie Erfahrung gemacht haben, daß die Midrafchim gwar feine Gufteme der Ethif und Religions: philosophie, aber von bem Geifte ebler Sittlichfeit und Gottesfurcht erfüllt find, 1) fo wie, bag Gedanten und Lebren, die in

<sup>1)</sup> Da bie Berudfichtigung bes Mibrasch bei außerjubischen Schriftftellern gu ben feltenften Ausnahmentgebort, so mag ein Beispiel bavon bei einem ber

anspruchlofer Naturlichkeit dort als heimisch auftreten, und zuerft dort ihre Stätte gefunden, als dem Judenthum fehlend, — im Intereffe gewiffer Boraussetzungen 1) — bezeichnet worden find.

Auch hier fehrt das bereits früher berührte Berhältniß wies ber, daß der felbstftändig produzirte Gedankenstoff als in dem bereits Borhandenen eingehüllt angesehen wird; in der Hingebung an das göttliche Wort, in diesem Versenktsein in dasselbe liegt die freiwillige Verzichtung auf Driginalität und Neuheit, die nichts desto weniger sich offenbart. Nicht eines der oben nur beispielstweise hervorgehobenen Momente, das nicht in der Fassung der Midraschim von einer neuen Seite aufträte, oft vertieft und innerzlicher gesaft wurde. — Bei aller lleberschwänglichkeit und Fülle des Glaubens — nicht eines blinden, gedankenlosen, an der Macht des Geistes verzweiselnden, sondern aufrichtigster hingabe an Gott, die, um ihrer selbst gewisser zu sein, nur desto energischer auf den sie erfüllenden Inhalt eingeht — brechen dennoch Fragen hindurch, wie sie sich der denkenden Betrachtung ergeben müssen, und es

gewichtigsten hier augeführt sein. Baco, ber universelle gedankenvolle Ordner ber Bissenst, verschmäht es nicht, von den Rabbinen zu lernen: (de augm. seient. lib. I. p. 21 ed. Norimb:) — Rabbinis, si placet porrige aurem: juvenes vestri visiones videbunt et senes somniabunt somnia. Ex hoc textu colligunt, juventutem esse aetatem digniorem, quanto nimirum revelatio accedat clarior per visiones, quam per somnia. — Die Unbesangenheit des engelischen Lordanzlers hat kein beutscher Prosessionet.

<sup>1)</sup> Was Leibnit (Theodice pref. p. 471 ed. Erdm.) als fatum Christianum bezeichnet nach ben schönen Werten: "taites votre devoir — parceque vous avez à faire à un bon maître," sinbet sich seitstamer Weise sast mit benselben Werten in ben Pirke Abot (Sprüche ber Väter) II, 19: — "Bisse, sür wen du arbeitest, und wer es ist, der die Arbeit übertragen, daß er dir den Lohn beines Wirkeus nicht vorenthalten wird," und noch deutlicher (dasselbst 21): "Dir liegt nicht ob, die Arbeit zu volleuben, du bist aber nicht ihrer entbunsben; hast du wiel von der Gottessehre erforscht, so wird dir reicher Lohn; und treu und gewisssehrigt ist dein Arbeitsherr, daß er dir den Lohn beiner Arbeit bezahlen wird." Daß ein Arbeitsherr, daß er dir den Eedgenbeitsbete die in der Vibel besindlichen Worte von der Nächstenliebe dem "Evangestum" vindicite, ist eine von den unzähltdaren Gedächtnise oder Unswissenden, die auf diesem Gebiete täglich sich wiederheien.

wird eine Untwort wenigstens verfucht, die Rathfel bes Lebens werden als folde erfannt, und, wie es rben geben will, durch ein Gleichnif, eine finnige Wendung wird bas unrubige Gemuth befcwichtigt. Go wenig nun diefe Berfuche ben Werth und die Allgemeingiltigkeit objektiver Resultate ansprechen burfen, fo ift boch auch ein ahnungsvolles, nach der Berftandniß des Bochften ringendes Sinnen barin nicht ju verfennen. Gine judifche Glaus benslehre wird in diefen goldhaltigen Schachten die reichfte Husbeute finden. - Es bedarf nur bes geubten Blices, um in ber Bilder: und Beichenschrift ben freien Gedanken, die lebendige Idee ju erfchauen, eines theilnehmenden Gingebens in die Auffaffungs weife bes Dibrafd, und es werden Stellen, die fo oft von ber Unwiffenheit und Bosheit als Proben rabbinifden Unfinnes aus: gehangt worden, vielmehr als die Zeugniffe ber Befchranftheit berer gelten muffen, die fich ihrer bedient. Wenn ber Dichter ber orientalifden Welt überhaupt nadfagt, daß in ihr ber Glaube weit fei, eng ber Gedante, fo mochte man von dem Dibrafc fagen: Eng bas Wort, weit ber Gebanfe.

Bei diefer emfigen Durchwühlung bes Bibelmortes traten Gedanken und Betrachtungen in ben Bordergrund, die Sahrhunberte lang in der Tiefe bes Bolfsbewußtseins geschlummert, und von gewaltigern, bringendern, unabweislichern überdrangt, ibr Recht aufschieben, und ihren Unspruch auf gelegenere Zeiten auf: fparen mußten. Die Lehre von dem gufunftigen Leben, von ber Seligfeit jenfeits fand einen ergiebigen Boden in bem theoretifchen, mehr beschaulichen Leben ber, nur ihren religiöfen Intereffen gugewandten Gemeinde, wie fie nach unferm Dafurhalten vollftan: big ausreichende Unknupfungspunkte in ber einfachen Thatfache batte, daß die Schrift den Menfchen auffaßt als mit gottlichem Geifte begabt, als fittlich freies Wefen, dem Gott Gefete gibt, von bem er Gehorfam gegen feinen Willen als bas Bochfte und Lette fordert, dem in der Erfüllung des gottlichen Gebotes, alfo in bem Dienfte einer 3bee, fein eigentlicher Lebensberuf gezeigt wird. Gie durfte fich aus ber Gubftang, ber gufammengebrangten

Rulle religiofer Borftellungen nur ablofen, und fand Stuge und Unbalt fur eine felbftftandige Ausbildung in dem Truben und Schmerglichen ber Gegenwart, in ber Burudgezogenheit thatlofer Stille, fo wie in ber inniggebegten Soffnung auf eine freudige Butunft, die burch die Berbeigungen der Propheten verfundet, in ber wunderbaren Forterhaltung des Boltes eine augenfällige Burgfcaft befag. 1) Bichtiger als felbft die ausbrudliche Ermabnung und beftimmte Beugniffe, wie fie eine mechanische Geschichtsauffaffung ju fordern pflegt, die mit peinlicher Enge nur ausbrudlich Gefagtes urgirt, und bas nicht Musgefprochene als ein nicht Borbandenes in Ubrede ftellt, icheint fur Diefen Puntt der allgemeine Charafter, ber ideale, Alles auf ein Soberes und einen Bochften jurudführende Grundjug des Judenthums überhaupt ju fprechen, dem es mabrlich naturlicher und gemäßer ift, bas überall von ber Gottesibee burdwirfte Lebensbrama bes Gingelnen wie bes gangen Bolfes mit einer Welt ber Fortbauer ju foliegen, als mit einem, Alles vernichtenden Todesschweigen. Die tiefe Burgel, Die biefe 3bee in ber agadifden Behandlung ber Bibel folug, ihre willige Aufnahme in die alteften Stude bes täglichen Gebetes ift ein Zeugnif, wie naturlich und bem Beifte ber bereits geläufigen religiöfen Borftellungen entsprechend biefer Gedankenkreis fich erwies, wie er fich ungezwungen bereits Borbandenem anschloß und einfügte. unbedingt eine wiffenschaftliche Bibelauslegung eingesteben wird, bag nicht ein Citat unangefochten als Zeugniß vorgebracht merben fann, fo barf auch andererfeits behauptet werben, bag bie gange Beltanichauung ber beiligen Schrift buntel und lichtlos, in fich felbit intonfequent und unverftandlich ohne die Singunahme biefer 3bee ericbeinen muffe; es mare fonderbar, wenn die Unleitung ju einem bobern Leben in dem dieffeitigen Dafein,

<sup>1)</sup> Ber. r. par. 78. Seben Morgen neu, greß ist beine Treue. (Klagel. 3, 23.) "Daß bu jeben Morgen uns verjungft und uns neu belebest, ift uns ein Zeichen, baß bu beine Zusage haltst, und bie Tobten wieber erwecken wirst; baß wir bauern und uns versungen in ber Morgenhelle und bem Glanze ber Boller ift uns Burgschaft fur bie Ertbsung."

— welche unläugbar Mittelpunkt ber Bibel ift, — fich eben nur auf diefes beschränkte, wenn die mit so bestimmtem Nachdrucke in der Schöpfungsgeschichte hervorgehobene geiftige Seite des Menschen, des "nach dem Ebenbilde Gottes Geschaffenen," wie sie seinen Ursprug verklärt, nicht auch über sein materielles Dasein hinaus ihr Licht verbreiten sollte. Eine Eschatologie freilich hat man in der Bibel so wenig zu suchen, wie eine Metaphpift.

Eine Bergleichung bes in ben Midraschim webenden Geistes mit dem in der Bibel selbst herrschenden ergibt, daß der gewaltige, beroische Begeisterungsschauer zu milder Frömmigkeit sich gedämpft, statt jener Soheit und schwungvollen Erhabenheit des Gedankens wie des Wortes, ein tiefes gemüthliches Sinnen und Denken und Fühlen; die Religion des stillen Duldens, das Märtyrthum, die fromme bescheidene Resignation ift an die Stelle des thatkräftigen Muthes, der ihrer selbst gewissen nnd bewußten Kraft getreten.

Raffen wir die Summe des über diefen gangen Entwidelungs: gang, beffen Zeugniffe wir im Talmud und Midrafchim vor uns. haben, jum Schluffe fury jufammen! Es ift die Schrift, Die als Mittelpunkt aller geiftigen Thatigfeit erfcheint, fie erregt und belebt, fie wedt und verfchlingt, andrerfeits ift es eben jene Thatigfeit, welche bie beiligen Bucher ale lebendig und gegenwartig er-Richt einsame Meditation, von ber Wirklichfeit abgeschiede: nes Denten liegt in jenen Werfen vor, fondern das geiftige Thun, Leben und Wiffen der Gefammtheit. War die ftrenge Salachab, bie Erorterung bes Gefeges, bas Gigenthum ber Beifen, fo geborte ber Midrafc ber volfsthumlichen Belehrung an, ber Er= bauung und Erhebung bes Beiftes ber Gemeinde. Er war ber freigestaltete Musbrud bes religiofen Bewußtfeins, angelebnt an bas Bibelmort, die verschiedenen Momente bes religiofen Lebens begleitend, das Erwedliche in ihnen bem Gemuthe und Geifte auslegend, dem Gingelnen wie der Gefammtheit die Segnungen ber Religion und ihre Berbeiffungen barreichend; - Gingebungen des Moments, jufammengeballte Gedankenmaffen, die ber ordnen= ben, fichtenden und lichtenden Sand entgegenharren, bald rob und

ungeformt, balb nur ber Einfaffung und Einrahmung bedürftig,
— mehr die abgefürzte andeutende Chiffre ganzer Reihen von Betrachtungen, als einen Gedanken gründlich verfolgend und durchbenkend, — festgewordene Tropfen aus einem großen Meere
religiöfen Sinnens, Uhnens, Hoffens, — das nur sich felbst befriedigen, seinem eignen Drange genügen wollte, ohne sonstigen
Unspruch und frei von weiterer Absicht, reich belohnend fur ben
unbefangenen Betrachter, ertraglos fur ben, der mit einer bestimmten Erwartung, einer festen formirten Ansicht herankommt. —

Wenn in neuerer Beit 1) ben Weifen ober vielmehr ber Weife bes Midrafch und fpecieller bes Talmud ein "getrubtes eregetifches Bewuftfein" jugefdrieben, und ihnen nachgefagt worden, baf fie Die Accommodation bes biblifchen Textes für feinen urfprunglichen Sinn, das nach freiefter Sandhabung Sineingelegte ober Abgeleitete als feine ausschließliche und eigentlichfte Bedeutung angefeben batten, fo bat bas ungefahr fo viel Ginn, als wenn von ber ichlechten Renntniß bes Griechischen geredet wurde, die Platon an feinen abenteuerlichen Etymologieen im Rratylos verrathen, ober etwa bavon, bag bie beiben Bolfer bes flaffifchen Alterthums ungeschickte Philologen waren. Go lange bas Boltsbewußtfein noch ein in fich ganges und volles ift, fo lange es innerhalb einer gefchloffenen Belt von Borftellungen und Unfcauungen webt, die es als feine Atmofpbare von allen Seiten umfpannen und einschließen, - fo lange es noch in bemfelbigen Sinne und Geifte fich produttiv verbalt, wie jene Geifteswerte, in denen ihm guerft feine innerfte Eigenthumlichfeit offenbar wor= ben, fo lange fucht und findet es in biefen immer nur fich felber wieder, feine Gedanken und Bedurfniffe, und fatt die Rraft au neuen Schöpfungen ju verwenden und bas bereits Borbandne als ben Abichluß fruberer Gestaltungen bes Geiftes ju refleftirender Betrachtung fich gegenüberzustellen, lebt es fich in jenes binein, und

<sup>1)</sup> S. Geiger in ben zwei erften Beffen bes 5ten Banbes feiner theoslogischen Beitschrift.

erkennt es als den giltigen Ausdruck seines — wie auch immer veränderten, bereicherten, mannigsaltiger bewegten Innern au. — Auf diesem Standpunkte ist das Bedürfniß einer Erläuterung, einer Verfändigung über das Alte noch nicht erwacht; der ganze Stoff, aus dem jenes sich gebildet, ist noch derselbe, und aus dieser Einheit vermittelt sich eine Verständniß, welche, ohne sich selbst Rechenschaft von ihrem Thun geben zu können, gewiß wahrer und energischer ist, als sie dort möglich wird, wo die klare Einsicht in das zu Leistende bezeugt, daß bezreits eine tiese Klust den Erklärer von seinem Objekte scheibet. Das Volksgefühl und Gesammtleben ist ohne Grammatif und historischen Apparat ein viel besserer Ausleger, als die nachher einztretende philologische und hermeneutische Kunst, welche, gerade je klüger sie ist über die formellen Ansprüche, um desto weniger von der Substanz der Verständniß herzubringt.). Wenn nicht außer dem

<sup>1)</sup> Warum in bem gebachten Beigerichen Auffage bie Unficht, bie bie Bibelftellen nur ale "Aulehnung" gelten lagt, eine "rationaliftifche" beiße, und was am Enbe barin fur ein Borwurf fur fie liege, wenn fie "rationali= ftifch" ift, fieht man nicht ein. - Die ber bort burchgeführten Anficht gemäß, um von ungabligen Beifpielen nur einige im Borübergeben anguführen, Stellen ju erflaren feben, wo ber Talmub fichtlich bas Bestreben hat, ben von bem traditionellen ober angelehnten Ginne gang verbrangten Buchftaben gu retten, wit 3. B. Ketub, fol. 38 b. בשלמא לר'ע דמתניתן וכו'. Rosch hasch, fol. 43 a. b. , ועשת לשלש א'ת לשלש וכו' והא מבעי לי' לגופי' וכו' unb überhaupt bas haufige אצטריך verftehen fei, ift האי להכי הוא דאתי לחום והאי לגופי אצטריך ebenfalle nicht einzusehen. Bergl. ferner Ketub. fol. 42b. bie bem R. Josef beigelegte Lofung einer Frage, Die beutlich genug zeigt, wie Die fruber feftftebenbe Rechte : Braris erft hinterher burch Bibelftellen motivirt wurbe, - was gewiß in ber weiteften Ausbehnung Statt fant, Bechor. fol. 46. werben bie ge= feklichen Bestimmungen über bie Erftgeburt festgestellt, und bie ihnen ju Grunbe liegende Kaffung von מי שלבו דווה עליו) ראשית אונו (vergl. Nibbah fol. 23 b.) nimmt bas Bort in bem Ginne von 18 (Traner, 5 D. 26, 14) gegen bie richtige Etymologie. Nichts besto weniger macht anch biefe ihr Recht geltend Baba batra fol. 144 b., und beibe Erflarungen befteben nebeneinanber. Co wenig Jemand bas אל תקרי fur eine wirkliche Tertanberung ansehen wirb, fo wenig war bas an bas Schriftwort Angetnupfte als fein eigentlicher Bortverftand angesehen worben. Dber maren bie vielfachen Wendungen, in benen eine und biefelbe Stelle verbraucht worben, von ihren Urhebern ale bie einzig richtige Erflarung angesehen worben? (Bergl. bie oft fo gehauften 8"7 im

veranderten Schauplate noch der innere Charafter das griechische Schriftthum in Alexandrien, diese kunftliche Spatlingspflanze, als ein, dem althellenischen Geifte fremdes Produkt zu erkennen gabe, so wurde die einsache Thatsache, daß die gelehrte Erläuterung der alten Literatur Denkmäler dort gepflegt wurde, deutlich genug auf den vollfiandigen Abschluß einer Bildungsepoche binzweisen.

Das .. getrübte eregetische Bewußtsein" verrath vielmehr einen getrübten Blid in die Gigentbumlichfeit biefer Werfe; jede Polemif bagegen ift jugleich gegen bie, ibre Entftebung bedingende Boraus. fenung gerichtet. Eben ale beilige Schrift galt die Bibel, Die als folde einen unendlichen Reichthum religiofer Babrbeit, Beisbeit und Erfenntniß enthielt, -- eine Welt von Gedanken und Lebren, in welcher, wie in ber fichtbaren Platur, Richts bedeutungelos und gufällig, in ber Sag und Wort, ja ber Buchftabe als ein felbitftandiger Organismus noch anger feiner nachften und beftimmten Geltung im Bufammenbange mit Anderem, feinen in= dividuellen Werth und Inhalt behielt. Der glaubigen Aufchanung ift bier Alles gleich berechtigt und gleich wichtig, wie benn auch in der That trot des ausgesprochenen und im Grundsate feftgebaltenen Unterschiedes zwischen den Worten des Pentateuch ( ווורה) und der prophetischen, bistorischen und bagiographischen Bucher (דברי קברה) dennoch dieselbe Thätigkeit und Theilnahme, wie den Buchern erften Ranges, fich ben von relativ geringerer Bedeutung angewandt. Huch bier bat Bung bas treffendfte Wort gefprochen, und ben gangen Gegenstand binlanglich erledigt, wenn er fagt, es fei die beilige Schrift als eine Daffe von Terten angefeben worben, aus welchen beliebig gewählt werben fonnte fur weitere Benugung und Erlauterung. Wie in jenen parapbrafirenden Gedichten, die ben Namen "Gloffen" tragen, eine Stropbe willfurlich ausgeboben,

Mitrasch). Einen Unterschied zwischen Halachach und Sagadaß in bieser Beziehung zu statuiren, ware unwisseuschaftlich. Das Brincip der Berwendung des biblischen Textes ist hier und bert basselbige, der "Derasch", die Vertiesung des Buchstaben, so wie seine Erweiterung. —

und durch eine eingelegte Reihe von Berfen jede Zeile interpolirt wird, so verfährt der Midrasch mit den Schriftstellen, und noch nie ift wohl gesagt worden, daß die Berfaffer solcher Gloffen das zum Grunde liegende poetische Thema nicht verstanden hatten 1).

Beber Schrift: noch Sprachforschung fonnte in ben Zeiten genbt werden, als der plaftifche Trieb, wenn fo ju fagen erlaubt ift, noch in lebendiger Rraft religiofe Gedanten und Hufchauun= gen producirte, als noch icopferische Fähigkeit genug vorhanden . war, um bas blog refleftirte Wiedergeben und Auslegen bes Bor: handnen ju beengend und ju durftig ju finden. Alle dem judi= ichen Geifte nene Impulfe gugeführt murben, burch bie Berührung mit arabifder Bildung, und diefe die ftetige Ginbeit des durch Jahrhunderte ausschließlich mit fich felbft vertebrenden, über fich felbft brutenden und in den von ibm felbft gezogenen Rreifen eingefponnenen Lebens burchbrachen, ba ermachte Sprachforidung und Schriftauslegung im modernen Ginne, burch bas Borbild ber Umgebung angeregt, und je tiefer diefe neuen Ginfluffe eindrangen, befto größer ward die Rluft gwifden dem Standpunkte ber Begenwart und ben Werfen ber Borgeit. Jest ward die Erflarung Mittel ber Berftandniß bes in weite Ferne Burudgewichenen. Die Midrafdwerfe felbft ftanden bald einem veranderten Bewußtfeyn als literarifche Produtte, der Auslegung bedurftig, gegenuber. Der referirende, Wort und Gedanten beutende Ausleger trat an bie Stelle des mit feinem Terte fühlenden, benfenden, an ibm gleich: fam mitfchaffenden Lehrers und Redners. Grammatit und Logit in ihrer Gefegmäßigkeit brachten jener phantafie : und geban-

<sup>1)</sup> Daß für die Wortverständniß durch Targumin und den Meturgeman war gesorgt worden, erwähnt Gr. Dr. Geiger nur beiher, weil es seiner Anssicht unbequem ist. Vergl. übrigens E. E. im Jesod Mora p. 42 a. ed. Stern. במים אורות הבאים אורות הבאים אורות הבאים אורים בידעו הפשש יותר מכל הדרות הבאים אפולףופופ genaner Worterslärung s. tract. Sabbat, sol. 429 b. extr. ברשת וכרי באים האמור בפרשת וכרי באור לשנא דמיתבר הוא s. ל. Gesenius s. v. חחה. Golder Beispiele giebt es sehr zahlreiche. G. auch Frankel Berstubien. G. 179 ff.

fenvollen Willfur bas Ende, wie der normale geschichtliche Ber- lauf den Zeiten der Munder und Erscheinungen. Die früher mit naiver Berzichtleistung auf Selbstftandigkeit in das Bibelwort hinein- gelegte Gedankenfülle suchte sich ihre Form, und befestigte sich in besonderen Werken. —

#### 11.

#### Gebete.

Die bier gegebenen Undeutungen über die machtige Ummand: lung, welche ber religiofe Geift erfahren batte, maren nothig als Borbereitung fur ben eigentlichen Gegenftant Diefer Darftellung; fie follten die in der fpatern religiofen Poefie berrichende Un= schauungsweife im Zusammenbange mit den fie bedingenden Gin= fluffen erlautern. Dicht bloß, in wie fern der Midrafch geradegu Quelle murbe fur die fpatere Poefie, mas junachft in den liturgifden Dichtungen Ralire und ber von feinem Giufluffe beberrich: ten beutiden und frangofifden Dichter ber Kall war, forberte er unfere Aufmertfamteit, fondern als das folgen = und umfaugreiche Mittelglied, bas auf die fpateren Leiftungen bes Judenthums in ibrer weitesten Ausdehnung einwirkte. Auch mo er dem Buchfta= ben nach nicht zu erfennen, ift fein. Geift ober bie aus bemfelben bervorgegangene, burch ibn gelaufig gewordene Dent = und Em= pfindungsweife merflich. Es wird jest über bas Gebetrituale ju fprechen fein, in beffen Dienfte junachft die religiofe Poefie auftrat.

Stehende Gebete fennt die heilige Schrift nicht. (Maimon. im Jad Bom Gebete Unf.). Es war der Wahl des Individuums anheimgegeben, wie es dem im Gemuthe sich regenden Berlangen nach dem Göttlichen, dem Bedurfniffe, der andächtigen Stimmung Worte zu geben, genugen wollte. Daß aber die durch das Gefet vorgeschriebenen Beziehungen des Einzelnen zu dem Tem-

pelbienfte nicht bloß mit ber Unwesenheit an bem geheiligten Orte und bem Darbringen ber Opfer und Gaben fich abgefunden, bag bie in Beidem gegebene Unregung ju freier Meugerung ber bem religiofen Unlaffe angemeffenen Empfindung geführt babe, ja barauf berechnet war, barf als in ber Ratur ber Sache liegend porausgesett werden. War es vorgeschrieben, daß in gewiffen Kallen beim Opfer ein ausbrudliches Befenntnig abgelegt werde, (3 Dt. 5, 5. Maimon. Sild. Tefduba 1, 1.) gibt die Schrift felbft eine Formel, die beim Darbringen gewiffer Gaben ausgesprochen merben follte, um bie bem Momente entsprechenden Gedanten und Betrachtungen in erweden; (5 M. 26, 3 ff, baf. 2. 13 ff.) war eines ber mefentlichften Bestandflude ber priefterlichen Berrichtungen am Berfohnungstage bas Gundenbefenntnig, (3. M. 16. 21. Sifra, Achare par. 2, 2. und banad Joma fol. 36 b. 1) fo gebt aus allem bem bervor, bag bie religiofe Sandlung nicht eine medanifde, geiftlofe fein follte, und in Diefem auferlichen 216= thun erfüllt ericbien, fondern eine lebendige Betheiligung erfordert ward 2). - Die Bestimmung bes falomonischen Tempele wird wefentlich darein gefest, daß bort fur jedes 2Beb und jede Bedrangniß, fur jedes Leid, bas des Menfchen Berg verwundet, ber Ruf jum Simmel erschalle, daß vor ben, "ber allein ber Denichen Berg tennet", eines Jeglichen Bedurfniß und Berlangen von bort aus fomme, ja bag auch bes Fremden, beffen, ber nicht von Ifrael ift, Gebet bort moge erhoret werden. (1. Ron. 8 B. 22 ff. befonders 2. 30, 38, 41, vergl. Jefaja 56, 7). Mag die Rritit, die oft genug fo übereilt das Berjungungsgefchaft ber beiligen Schrif: ten bandbabt, über die Redaftion des Buches der Ronige urtheilen, wie ihr beliebt, - ben edlen, murdigen, echtjubifden Geift und Gehalt diefer Stelle wird fie unverfürzt gelten laffen muffen, und damit jugleich die Thatfache anzuerkennen baben, bag, mo

<sup>1)</sup> Mit Recht werben, wie es scheint, die Stellen Bf. 106, 6, Daniel 9 5. 1. Kon. 8, 48. (2 Chron. 6, 37.) als typische vom Talmub anerkannt. Sie mogen die von alteften Zeiten ber übliche Formet enthalten.

<sup>2)</sup> Bierher gehört auch noch bie Formel 5. DR. 21, 7.

folde Gebanten auftreten tonnen, gleichviel in welcher Beit, folde Universalität ber Religionsanschauung fich außert, - bagu bie Unfnupfungepunfte in bem religiofen Grundgebanken bargeboten fein muffen, aus welchem fie von felber bervorbrechen, und jedenfalls wird fie des weiteren Geftandniffes fich nicht weigern durfen, baf ber vielverichrieene Partifularismus des Judenthums gur Beit ber Albfaffung jener Stelle ju einer freiern Heberichau umd ju menfch: licherer Billigung fich erhoben, als bie moderne Freifinnigfeit, melde - echt partifulariftifch - Allem, nicht in ibren Formeln Rebenben bas Recht bes Bestandes abzusprechen fich vermift, und wenn fie gegen die Beauffichtigung ihres Credo fich ftraubt, mit gleicher Unduldsamfeit ein Unglaubens-Befenntniß fordert. Die allgemeine Thatfache, bag bem Gebete - ober um biefe vielleicht gu beftimmte Bezeichnung mit einer unverfanglicheren ju vertaufden. bem unmittelbaren Musdrude ber religiofen Empfindung Die Statte nicht bloß gegonnt, fondern auch in den alteften Zeiten burch ben Tempeldienft porgezeichnet mar, durfen wir nach biefen Undeutungen als ficher voraussegen, und miffen dies um fo nachdrucklider bervorbeben, ale die verfebrte Borftellung von einem geiftund finnlofen Doferichlachten als bem einzig Wefentlichen bes alt: judifchen Gottesbienftes eben fo febr die Berftandniß des Alterthums trubt, als feiner fittlichen Bedeutung Die fcmerfte Unbill antbut.

Die Lyrif der Pfalmen ist gewiß nicht der Ausbruck ber religiösen Stimmung Einzelner, sie mußte sich aus Anfängen entwickeln, die in dem allgemeinen Zuge, in dem herrschenden Berdürsnisse des Bolkes gegeben waren; und so wenig wir in irgend einer Literatur das früheste poetische Wert, das die Zeiten überduert, als die erste und einzige Regung des poetischen Genius in einem Einzelnen ansehen werden, so wenig stehen die Psalmen als abgerissene Gedichte bevorzugten Talents einer dumpfen regungslosen Masse gegenüber. Immer mussen unsüchtbare Fäden gezogen werden, die das als geschichtliche That Austretende mit dem Bolksgeiste verknüpsen, der, als Stoff und Substrat, jenes

erft moglich machte. Die Burgel und ben Stamm feben wir in bem nationalen Gefammtleben, bas in feinen Dichtern und Gangern feine duftigften unverweltlichen Blutben trieb. Bie viel in biefen - fo weit wir feben - freien Produttionen des beiligen Gefanges, burch bereits berricbend gewordene, ftebende Formen. burch liturgifches Berkommen mag bedingt gewesen fein, wie Bieles vielleicht nur Musführung, variirende Umfdreibung firirter Themen fei, wie oft die verschiedenften Zeiten und Lagen ein übertommenes Gebet nach ihrem Bedurfniffe erweitert, verfurst, ihrer individuellen Lage angepaft baben mogen - wer mochte bas entfceiben? Aber bas treffende Wort eines neuern Muslegers 1), baß ber Pfalter ,, bas Gefangbuch ber Synagoge" fei, glauben wir als ein wohlbegrundetes gunehmen zu durfen, nur mit der Erweiterung, bag außer bem Erhaltenen Bieles, bas eben als allgemein befannt und geläufig nicht besonders bewahrt worden, moge vorbanden gewesen fein.

2Bas in der alteften Zeit freier Bahl anbeimgeftellt geblieben, das befestigte bas immer lebendiger und farfer bervortretende religiofe Bedurfniß burch gefegliche Rormen. Das Gebet ward ein formulirtes, feine Abhaltung an gewiffe Tageszeiten gefnupft, beren bereits Daniel (6, 11, und, wie es fceint, auch Pf. 55, 18) gebenft, wie benn überhaupt biefe Erfcheinung als Grundeigen= thumlichfeit ber judifchen Entwickelung wiederfehrt, bag, je mehr im Laufe ber Zeiten bas volfsthumliche Moment fich in bem religiöfen auflöfte, die religiöfe Sagung immer breiteren Boten gewinnt, und die Emanationen freien Schaffens in fruberen Gpoden, als ein Bugeftandenes, Fertiges binnimmt, um es ju abfoluter Giltigfeit und unumftöglicher Reftigfeit ju weiben. innere Gefdichte des Judenthums gliedert fich nach Inftitutionen und Literatur : Werfen, nach bem Auftreten ober Erlofchen gemiffer, bas Gange umfaffender Formen viel naturlicher und mabrer ab, ale nach den folgenreichften politifden Begebenheiten. 2Bab:

<sup>1)</sup> Röfter in ber Ginleitung gu feiner Ueberfetung ber Pfalmen.

rend jene den geistigen Umschwung, die Triebkraft des religiöfen Gedankens, seine Rad- und Vorschritte, oder den Mangel lebens- fraftiger Produktivität und Energie ausdruden, gleiten diese entweder spurlos ab an dem nach innen gewandten und von dem Weltverkehre abgezogenen Sinne, oder berühren schmerzlich die aufere Eristenz, aber auch nur diese, wahrend der einmal einges schlagene Weg unverwandt eingebalten wird!).

Die tagliche Gebetordnung, beren allmaligen Musbau uns die flaffifden Forfchungen von Rapoport und Bung deutlich por bas Muge geführt, batte fur bas religiofe Beburfnik feite Umriffe ju feiner Drientirung gezeichnet. Es maren bie allgemein: giltigen religiofen Unfcanungen, die Grundlinien fur bas, worin Die Gemeinde fich begegnete, und worin fie fich jufammenfinden follte, welche burch biefe Formulare festgestellt murbe. 2Bas Allen bas Rachfte und Gemeinfame, bem Gedanten wie bem Bergen bas Geläufigfte mar, bas marb ein Gerufte fur ben Bau ber Unbacht, ben ju verfleiben und mit bem Reichthume entfprechenber Empfindungen, Bunfche und Gefühle auszufüllen, bem lebendigen Sinne bes Betenben überlaffen blieb. Der Gang, ben bas tagliche Gebet nimmt, fein Aufschwung in ben bymnifden Stuffen - nach bem Grundfage, bag jedem Bittgebete ein Lob Gottes vorangeben muffe 2), der Dant fur ben wiederverjungen Eag 3) (Joger) und bas baran fich anschließende Dreimalheilig (Dfan), bas innige Gebet um Erleuchtung in der Gotteslehre (Ababab), bas mit einer, ben Bitten um bie erften Lebensguter nirgends ju Theil gewordenen Inbrunft die bochften ideellen Befigthumer bes Judenthums - Erfenntnig ber Gotteslehre, die treue Befol: gung ihrer Gebote und durch diefe die innige Singebung an Gott, - erfleht, barauf bas "Schemah" als bie Uebernahme ber göttlichen Berrichaft und ber religiofen Pflichten, bann bie Reier

<sup>1)</sup> Bergl, bie treffliche Darftellung bei Bung G. 304 ff.

<sup>3)</sup> Aboda Sara fol, 7 b.

<sup>3)</sup> Nach Rapoports mahricbeinlicher Bermuthung (Ralir G. 119.) verbanten biefe Stude bem Effenismus ihren Urfprung.

ber wunderbaren Erlofung aus Megnoten und ber barin offenbarten gottlichen Waltung und Gurfebung (Geulah) - ift ein feinem Gedanten nach burchaus poetifcher und erhebender. Alle Beange auf ben Gingelnen mit feinen Bedurfniffen find bier ausgefoloffen; es ift ein echt menfolicher Lobgefang an Gott, ber in bem Gleichmaage bes Naturlaufes, in dem regelmäßigen Wechfel ber Tageszeiten feine Gute bezeugt, und in diefer Gefemugigfeit. in diefem immer erneuerten Schopfungewerfe fein unaufhorliches Walten bemabrt 1). Die in diefer Partie berrichende Freudiakeit und Frifche ift um fo erhebender, wenn wir bedenten, daß in den Beiten trubften Glende und ichmerglichfter Bedrüdung ber tägliche judifche Gottesbienft unverandert mit biefen Symnen begann, und baß die Noth bes brangenden Moments nie Die Gewalt übte. um bas Huge fur bie alltäglichen Bunder ber Ratur an umbullen. Um Sabbat und Refte, wie am Traner: und Safttage wird diefer Rreis religiofer Unichauungen bem Betenden vorgeführt, und erft nach biefem, gleichsam unerläßlichen Tribute, ber Freude ober bem Schmerze und der buffertigen Rene der Ausdruck gegonnt. - Diefer Borbereitung folgt die eigentliche Tefillab, wiederum bymnifch intro: ducirt, und in furgen, dem Inbalte eng fich anschließenden Unsbruden ber Gefammtheit wie bem Einzelnen die ewigen Befigthumer bes Geiftes und die nothigen Gaben bes Lebens erflebend. - Rach feinen wefentlichften Elementen febren biefe Bebanten und Betrachtungen auch in bem Abendgebete wieder 2). Die nachfte Beranlaffung, innerhalb diefer einmal gezogenen Grenze eine gewiffe Mannigfaltigfeit eintreten ju laffen, boten die verichiebenen Momente des religiofen Lebens bar. Die Gabbat = und Reftfreude folog das forgliche Berweilen des Gingelnen bei fei-

<sup>1)</sup> Aehnlich läßt Philon bie beiben täglichen Opfer dargebracht sein wegen ber nimmer ruhenden göttlichen Bohlihaten bei Tag und Nacht, ας απαύσιως καὶ αδιαστάτως τῷ γένει τῶν ἀνθοωπων ὁ θεός χορηγεῖ. (vol. IV. p. 323. ed Lips. de victimis §. 3.) —

<sup>2)</sup> Ueber biefes Alles fiebe bie erichopfenbe Darftellung bei Rapoport (Ralir) und Bung.

nen individuellen Unliegen (צרבי וחיר) aus, es follte die geho: bene festliche Stimmung 1) burch feine Erinnerung an eine Ent= bebrung vertummert werden, und gewiß wurden fruhgeitig awis ichen ben erften brei und legten vier Benediftionen ber Tefillab Stude eingeschaltet, die von ber Bedeutung und Weibe bes Za: ges rebeten; namentlich bot bas Duffaf einen gewiß icon in als ter Beit benügten Unlag, die Ermabnung bes Opfers mit einigen allgemeinen Rudbliden auf ben Tempeldienft einzuleiten 2). Für ben Sabbat und bie brei Sauptfefte genügten biefe Ginfchaltun: gen, fo fparlich fie auch im Bergleiche mit ben fpater eingeführten Piutim erfcheinen, ba bie weitere Musführung bes ben Reften Ungemeffenen burch bie mundliche Belehrung geleiftet ward, welche Die nationalen Momente und fittlichen Unregungen, Die gefegli= den Boridriften und Braude, burch bie bas Reft ausgezeichnet war, an bas Schriftwort fich anlehnend, auseinanderfeste. -Ginichaltungen von größerem Umfange, und in ber Form von

<sup>1)</sup> S. bie schönen Borte bes Maimon, im Peër haddor N. 131 und Tanchuma Wajjera Anfang.

<sup>2)</sup> Bergl. Rapoport Ralir G. 117. und Bung G. 371 ff. Die be: reite in ber Difchnah (Rosch Haschana IV. 6.) ale altublich vorfommente Bes geichnung: קרושת היום führt barauf, baß eine bestimmte Fermel fruh bafur verhanden gewesen. Ju ber Tosefia (Rosch Hasch. II. und Berachot c. 3) ftreis ten Bet Schamai und Bet Hillel über bie Stelle ber Ginschaltung. Entweber ift also hierunter ותתן לנו שחה בחרתנו (Berachot Fol. 33. b.) או שפר: ftehen ober etwa מאהבחך bas, wie es scheint, ursprunglich an Cabbaten und Festtagen eingelegt warb, und an geeigneter Stelle barin warb bes Festes ge: bacht. Es ift in bem beutich-polnischen Ritne nur am Berfohnungetage beibehalten, finbet fich aber in bem italienischen Ritus noch fur Freitag : Abend neben bem אחה קדשת. Selbft aus ber Stelle ber Tosefta (Berachot c. 3), bie Bung anführt, icheint bervorzugehn, bag neben ber von Rabbi Babot gebrauchten Formel eine andere bestand, welcher er jeboch bie bereits vor ihm vorhan: bene,' nicht von ibm erft verfaßte, furgere המאהבתן vergeg. - Much bie auf einzelne Salmubiften ausbrudlich gurudgeführten Gebetftude (ותודיענו) betreffen nur Dobificationen und außerorbentliche Erweiterungen, fegen alfo ein im Allgemeinen Feststehenbes und Uebliches voraus. Bergl. ידי אליהו (תקון ש'). ולא ייחם רבינו (הרמב"ם) תקנה זו (של ותודיטנו) לבבל משום דעיקר חקנת ההכדלות מעורא ובית דינו הם ולא היחה תקנת ככל אלא הנוסח בלבד .

Betrachtungen einen gangen Gedankenkreis umfpannend und ericopfend, murden fur ben Renighrstag festgestellt 1). - Wenn biefe von Seiten bes Inhalts wie bes Unebrude gleich ehrmurbigen Stude als werthvolle Refte bes Alterthums fur Die Gefchichte bes religiofen Gedantens, ber Sprache und ber Poeffe unichagbar find, fo gewinnen fie noch badurch an Bedeutung, bag nie bas Teft bes Posaunenhalls, barüber bie Schrift fich fo furs außert, in einer gang neuen Bedeutung auffaffen, ale ben Sabreebeginn, und diefen fowohl ale Schopfungetag, wie auch ale ben einer Rechenschaft bes Menschen por Gott; und in wie fern fie ein fichtbares Zenanif fur die manniafache innere Umbilbung des religiöfen Beiftes und fur beffen Beweglichfeit abgeben. Sier bringt der Midrafch mit felbfifraftigem Unfeben in ben Gottes: bienft ein, und firirt die ibm eigenen Borftellungen au berrfcenden und allgemein giltigen, fattet mit feinem Reichthum eine fabl gelaffene Stelle in bem religiofen Leben aus. Rraftiger und enthusiaftifder ift die Ibee der gottlichen Berrichaft, eines Gottes: reiches auf Erden, da Frommigfeit und Gottesfurcht "alle Ge= fcopfe ju einem Bunde einigt", Gott ju bienen und feinen Billen ju thun, - ba das Lafter ben Mund ichließet, und die Berrfcaft ber Gewalt und ber Gunde wie Ranch fcminbet, - ba bie Frommen jubeln und jauchgen" - nie empfunden und ausgebrudt worden, als in diefen, mit ber Innigfeit bes Pfalmentones ben Schwung bes Prophetenthums verbindenden, aus beiden Le-

<sup>1)</sup> Diese Einschaltungen werden auf Nab zurückgeführt, כדר תקיעתא הקיעתא הוא, (S. Rapoport a. a. D. und Junz S. 373, e.) der über das Gebetwesen Mancherlei sestie. Bergl. die Stelle aus Jerusch. dei Ascheri היים פ. ב. בת החדש הוא בירוני לארכורי במוספין לעולת החדש ה. Doch war er wahrscheinlich nicht sowohl Bersasse, als nur Berbreiter der palästinensischen Gebete, wie sie in Rabbis Schule aus alter Zeit üblich gewesen; über Rabbi schule aus alter Zeit üblich gewesen; über Rabbi schule Ehätigsteit für die Berbreitung der Mischand Rapoport K. Chemed VII. S. 158 steit für die Berbreitung der Mischand Rapoport K. Chemed VII. S. 158 steit für die Berbreitung der Mischand Rapoport K. Chemed VII. S. 158 steit für die Berbreitung der Mischand Rapoport K. Chemed VII. S. 158 steit für die Berbreitung der Mischand Rapoport K. Chemed VII. S. 158 steit für die Berbreitung der Mischand Rapoport R. Chemed VII. S. 158 steit für die Gebäuche, die in Babylon nicht üblich waren, aus Balästina mitgebracht, und nicht ausgab, ist aus Megillah Kol. 22. d. ersichtelich: הוברה בהברה לא משבי מסבהברה (מברהברה המברהברה), weil er es von gewichtigen Autoritäten überkommen hatte.



bensquellen getranften Gebetftuden! (Maldijot) - Chenfo ener: gifch als tief gefaßt tritt bie 3dee der unmittelbaren Borfebung ( Sichronot ) bervor, wie Gott aller Werfe und Menfchen feit bem Weltbeginn eingebent fei, wie es fein Gebeimnif vor ibm. fein Bergeffen por feinem Weltentbrone gebe, wie fur jeglich Ges fcopf die Beit tomme, und feine Reihe, daß auch ihm fein Gefcid und Lebensloos jugetheilt werde, und wie ber Tag bes Sabrbeginnes feit ber Urgeit ju folder Rechenschaft und folder Borbestimmung eingefett fei, welcher Darftellung bann bie große artige Schilderung ber Dffenbarung am Singi folgt 1). (Schofgrot). Ueber die Urt der Reier des Berfohnungstages, nachdem der Tempeldienft aufgebort batte, find wir in den beimifchen Quellen nicht belehrt. 2) Doch durfen wir die Befdreibung bes Meraubriners Philon auch wohl auf Palaftina übertragen, und, was er von ber Feier bes Tages in Alexandrien jur Beit, ba noch ber Tempel bestand, melbet, ale bas obnebin Naturlichfte und Gadgemäßefte, auf bas in ben Synagogen nach ber Berftorung bes Tempele Hebliche übertragen. Er fagt unter Underem: 3) "Er ift gang bem Gebete und ber Undacht geweiht. Bom Morgen bis jum Abend ift frommes Fleben bas einzige Thun ber Menfchen, badurch fie Gottes Suld ju gewinnen trachten, die Gubne ihrer

י) Bergl. die geift: und inhaltvollen Anmerfungen Mannheimere zu feiner schönen Uebersegung der jüdischen Gebete, über מלכיות מלכיות מלכיות שופרות, זכרונות (Wien bei Busch.)

<sup>2)</sup> Bemerfenswerth ift Jer. Joma 4, 6. הוה אפרן נופני מוספא הוה אמר קופיהון: אחינן מאן דאית ליה פייבוקא ייזיל בגיניה, worans zu ethels len scheint, taß die Gemeinde den gausen Tag in der Synagoge weiste, und der Gettesdienst nur von denen zeitweisig verlassen wurde, die nach ihren Kinzbern zu sehen und für sie zu sergen hatten.

<sup>3)</sup> Do septenario §. 23, vol. V. p. 44. 'ed. Lips.: πάς ἀνάχειται λιταίς και ίκεσίαις. Er nennt den Tag νησιείας έορτή, wie NI NI Erufchalmi, und III το ei Maimenides. Auch hebt er herver, daß der Bergichnungstag nur die Zeit des Einfammelns der Früchte falle, in ähnlicher Beise wie R. Isaac Aboab im Menerat hammaer (V, 2.), welche Beziehung meines Bissens seuft nicht eben geltend gemacht wird.

Fehle erbitten, und glückliches Loos hoffen, nicht durch ihr Berdienst, sondern durch die Allgüte deffen, der Berzeihung statt der
Strafe verhängt." — Daß Gebete und Sundenbekenntnisse für
diesen Tag frühzeitig verfaßt worden, ift kaum zu zweifeln, 1) und
scheinen mehrere Formeln für denselben Zweck neben einander im
Gebrauche gewesen zu sein. 2) Das schone, uns erhaltene Neilah-

<sup>1)</sup> Bergl, Die Stelle ber Tofefta Berachot c. 3: man fonne nach ber The: fillah gufeten nach Belieben, "fogar wie bie Ordung bes Gunbenbefenntniffes am Berfohnungstage," mas auf eine gemiffe Ausführlichfeit biefer Stude binguweisen fcbeint. Daß Gunbenbefenntniffe auch in bie tagliche Thefillab eingefchaltet wurden, f. Sotah Fol. 32, b. יכו תפלה וכני חשלה נכוי של הים לפים המינו חשלה וכני .. Ce fei bae leife Abhalten bes Gebets eingeführt, bamit bie Gunber nicht befchamt murben; beshalb fei Bang = und Gundopfer an bemfelben Orte bargebracht worben." Es warb barum fur bas Cunbopfer feine befondere Stelle bestimmt, bamit man nicht merte, es fei ein Gunbopfer, woburch ber Darbringer beschämt wurbe (Rafchi). Bielleicht haben wir in bem של חשאים, bas jur Beit bes Tempels übliche, ober boch balb nach feiner Berftorung verfaßte, Befenntniß, ba es burchaus nur nad) ben Bestimmungen bes Opfer=Rituals bie Gunben bezeichnet. Ale fpater biefer Dafftab nach bem Erlofchen bes Opferwefens gleichgiltiger und anhaltlo: fer geworben, mochten bie aubern Ron bur bingngefügt werben fein, bie wiebernm willfürlich und planlos erweitert, und auf zwei Alphabete gebracht murben. Bal. 3ung C. 373. k. C .380, e.

<sup>2)</sup> Dies ergiebt fich aus Joma 87. b.; beun bort zeigt fich bei naberer Au: nicht ber Stelle, bag nicht Rab und Camuel bie von ihnen genannten Gebete verfaßt, fonbern bereits vorhandene, ale bem 3mede bee Befenntniffes ent: fprechend, anführen; baber unr bie Aufangeworte citirt werben. Das von Rabbi Samnung mag, weil es gang gegeben ift, ihn gum Berfaffer haben. Diefe Unficht bestätigt fich mir nech fester burch bas von R. Elijahu Galipapa im ונראה לי דנוסת ברכה זו (הביננו) שמואל :Bemerfte (תיקוו ט) ידי אליהו גופי׳ תקנו דהכי משמע ריהטא דגמרא ושמואל אמר הביננו וכו' ואזיל וקרי לכולה ברכה עד סופה ואם כבר היתה מתוקנת מה צורך להזכיר כולה דיו כשיאמר הכיננו ועוד דאם כבר היתה מתוקנת עירייש לא הוה פליג רב וכרי עיייש, werin gang berfelbe Gefichtepunft, wie ber von mir aufgestellte, geltend gemacht wirb. Es mare alfo auch bies eine Bestäti= gung bes oben Bemerften, bag Rab nur bie palaftinenfifchen Gebete verbreis tet, nicht felbft bie mit feinem Ramen verbundenen Ctude abgefagt hat. Das von R. Jochanan genannte Gebet (Joma I, c. und Rafchi baf.) erfennt Bung felbst (S. 377.) ale alter an, benn biefer. - Das מקרש in unferm Muffaf icheint alt an fein, vielleicht mit Bezug auf Die Cegenefpruche bee So= henprieftere (Joma fol. 68 b.)

Gebet ift bes Berfaffers ober Orbners bes Muffaf fur ben Nen: jahrstag, bes Rab, murbig, und fpricht in einfacher, fraftiger Sprache die edelften Unfichten über Burde und Bestimmung bes Menfchen, fo wie über Bufe und Subne aus.

Das Privatleben mit seinen freudigen und traurigen Begegniffen bot mancherlei Anlaß, Segensprüche und Betrachtungen, Danksormeln und Spruchartiges sestzustellen. Der bei all diesen Gelegenheiten üblichen mündlichen Belehrung stand ein mehr oder weniger sixirtes Ritual zur Seite; wie dem frei producirten Midrasch — das Schristwort, so die Benediktionen dem, der Stimmung des wortsührenden Weisen entströmten Worte des Trostes oder des freudigen Zurufs. 1)

Diefe Formeln find die Eryftallifationen des freien Gedantens, der ihrer Fixirung vorausging und in ihnen bleibende Geftalt gewann. 2)

Wir haben bier nach bem Borgange bewährter Forscher die Stüde jum Theil verzeichnet, die sicher vor dem Abschlusse des Talmud verfaßt worden. Die unmittelbar nachfolgende Zeit war indessen nicht minder fruchtbar in der Abfassung neuer Gebete. Da bereits der Ausdruck "Peitana" (Poet) von dem Berfasser gottesdienstlicher Gebete im Midrasch vorkommt 3), sogar die alphabetische Anordnung als die auszeichnende Benennung kunftlicher Compositionen stehend ist 4), da ferner in der

 <sup>€.</sup> Зипз €. 334 ff. Bei Beschneibungen war in Palästina ein €ergen an ben Rengebornen üblich: היהא אח לשכעה וגם לשמונה. Tanja p. 134
 a. Pachad Jizchak s. מילה וברכתיה.

<sup>2)</sup> Ueber Gebete einzelner Salmubiften f. Bung G. 373, Dufes 3. Reunt. G. 137.

<sup>3)</sup> Bung E. 380, c. 381, a.

<sup>4)</sup> E. l. e. und vgl. Midraich Kehel: אלפכטרין שנו אחרית: שלפכטרין מוב אחרית: (Arnch hat אלפכטרין) als Bezeichnung pretifcher Lieber vorsommt. Merkwürdig ift die Bezeichnung מלפביטין und auch בישין als wäre את arabischer Artifel), sing. בשם für die aramäisch adgesaßten pretischen Parabyrasen der Festlestionen am 7. Beßach und am Wochenselte, die sich in tömischen Manuscript-Wachschin finden. An der gebachten Midrasch-Etelle, so wie jer. Choglyah 2, 1. ist and "עון "עון הורנון" (von dem fünstlichen Berkechten ventaten:

Mitte bes neunten Jahrhunderts eine Feststellung der Liturgie durch den Gaon R. Umram 1) statt fand, dessen Siddur (Gebets ordnung) nach Spanien kam, und besonders in Deutschland anges nommen ward, und in den beinahe um ein Jahrhundert ältern Halachot Gedolot bereits eine besondere gottesdienststiche Ordnung (NOVO) für die Bustage erwähnt wird, 2) so darf eine nicht unbedeutende Phätigkeit auf diesem Gebiete nach der talmudischen Epoche vorausgesetzt werden. 3) Es scheinen diesenigen Stück, welche die sonst abweichenden Riten der deutschen und spanischen Juden gemeinsam besigen, 14) ferner diesenigen, welchen neben der

chischer und prophetischer Stellen zu agabischen Reben) zu merken als die früscheste Quelle für אורו (Strophe). Bgl. Terrick Hamilton Antar (introd. S. 5.):

— "Their (der Araber) orations were of two sorts, metrical and prosaic, the one being compared to pearls strung (מווים) אורון אור

<sup>1)</sup> Rap. R. Natau N. 29, erweift, bag er von 858-76 Gaon mar. Bgl. auch benfelben im R. Chauanel C. 30 Anm. 35.

<sup>2)</sup> Rap. R. Chem, VI. S. 33. gegen Dufes (zur Kenntn. 2c. S. 7 v. c.) und f. Bung S. 381, a.

<sup>3)</sup> Bung C. 375 bef. C. 380, e.

<sup>4)</sup> Bie g. B. Die Introduttionen und Schluffe ber fogenannten Selichot : מכניסי רחמים, כי על רחמיר, אל מלך יושב, אל ארך אפים אתה, מי שעבה (nach b. Mifchnah Taanit II, 4.), Die aramaifchen litanetartigen Stude, (and) im Ritus von Tripoli) bie fich mit vielen Erweiterungen und Bufagen in ber romischen und andern Liturgieen finden. Den Sauptbestandtheil ber Fruhan= bachten an ben Buß: und Bettagen bilbeten wohl gufammengereihete Bibelverfe. in benen Rene und Rudfehr ju Gott geforbert, feine Gnabe nub Barmbergigfeit erfieht und verheißen wirb. Ale Introduction gu ben Bigilien an biefen Tagen haben fich biefe Berfe auch in unferem Ritus erhalten, fo wie fur ben Abend bes Berföhnungstages. Diefe wurden burch אחאנו על שמך, מל חלם mieberholentlich unterbrochen, und fcbloffen mit ben litaneigrtigen Ctuden, של רהום אלהינו שבשמים, מי שענה, אל רהום und ben aramäifden Bas raphrafen und Erweiterungen berfetben. Das Gunbenbefenntnig marb vor 58 eingeschaltet. Ju einem handschriftlichen romischen Dachsor, bas ich befite, ift bies bie mefentliche Liturgie fur bie gebachten Tage, bie funftlicheren שוקוופלים מליחות) Bufilieber und Befenntniffe werben ber freien Wahl überlaffen (ואומרים מליחות) הודויים כרצונם שווה beißt es barin nach ben Bibelverfen, mit benen bie Anbach-

einfachen kunftlofen Form ihrer ursprünglichen Abfassung kunftlichere, mit Reimen versehene Bearbeitungen 1) zu Theil geworden, wenigstens der frühesten geonäischen Zeit überwiesen werden zu müssen, in der es, wie Luzzato 2) wohl richtig vermuthet, zuerst herrschender Brauch wurde, Pintim in das übliche Gebetrituale einzulegen. Wenn es schon an und für sich höchst wahrscheinlich ist, daß für den Versöhnungstag bereits in der talmudischen Zeit durch besondere Gebete, Sündenbekenntnisse 2) gesorgt war, so darf wohl als gewiß angenommen werden, daß dem, in der Wirtlichseit erloschenen Tempeldienste in der Liturgie ein Gedächtniß gestistet wurde. Dassür spricht außer einer neuerdings angessührten Talmudstelle 4) noch der Umstand, daß alle Darstellungen desselben in den sogenannten Sidre Abodah 5) einer und der

ten beginnen). Diese Bibelverse bilbeten wohl allmälig bie Themata, welche bie Aunstbichter beliebig mahlten und poetisch aussührten. Daher im Ritus von Tripoli, Avignon, Carpentras öfter ben Bußgebichten ein Bibelvers ober Halbvers veransgeht, gleichsam ben Ton anschlagend, ber durch bas gange Gebicht durchklingt. Spater verdrängte bie Masse fünstlicher Productionen die Einzsachheit ber ursprünglichen Anlage, und die Cindringlinge machten dem Aufängzlichen Besthand streitig; baher die unssern Selichot-Ordnungen am Ansang jeder Selichah verkommenden Verse, die wie verloren bastehen, und auch wohl durch die Willstür der Schreiber und Gemeinden aefürzt wurden.

<sup>1)</sup> Wie אנשי אכונה אנשי אני אני אים im Machfor von Tripoli ©. 34. unb in bem von Avignon ("משמורה יום ד") in gereimter Bearbeitung sid, finbet, jes nes fängt אור עולם אנשי אמת an; bie Formel אור עולם אוון מאני אמנה עברו אמנה עברו אנשי אמת היו אוון ist im Aviguener Ritus für הנשמה לך שירונית ר"ה שירוני אשר שפולונית, לך אוווא versificitt, עורוני רעיוני ווער אשר צור אשר צוף אוווא אווי עירוני רעיוני ווון איי איי אווי אשר צור אשר בייטונית איי אוויים מאווי איי אוויים מפעלונית.

<sup>2)</sup> Borr. zu Betulat bat Jehudah p. 10 ff. Bgl. אנור חלקט R. 117. nach, שהלר הלקט, wo bie altesten Zeugen für bie Zulässigfeit ber Biutim als Einsschaltung ins Gebet aufgeführt werden.

<sup>3)</sup> G. oben G. 173. Anm. 2.

<sup>4)</sup> Joma fol, 56 b. (Fulb bei Dufes 3, Kenntuiß C. 143 oben), welche Stelle fich, im Portugiesischen אתה כוננת wiedersindet.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Die alteste Form berselben scheint in bem on min gewöhnlichen portugiefischen Machsor vorzuliegen, wiewohl Rapoport (Kalir S. 116.) andrer Meinung ift. Dafür spricht ber genaue Anschluß an die Mischnah, die einfache funftlose Sprache, so wie die Reimlosigseit.

felben Analogie 1) folgen. Mit der Weltschöpfung beginnend, führen sie die wichtigsten Momente der judischen Urgeschichte durch bis jur Erwählung des Priesterstammes, und aus feiner Mitte des Hohenpriesters, des Vermittlers der Verföhnung. Dieser Uezbereinstimmung muß ein recipirter Typus als Borbild jum Grunde liegen, den die Runftdichtung dann wetteifernd umschrieb und

12

<sup>1)</sup> Co bie Bearbeitungen beffelben Themas burch R. Defchullam ben Ralonnmos in unferm Ritus, bes R. Jofef ibn Abitur, R. Ifaaf ibn Gigt, jene mir banbfchriftlich burch Luggatto mitgetheilt, biefe im Machf. Tripoli, bes R. Abraham ibn Gfra (in einem handschriftlichen romischen Ritual und im Dachf. von Carpentras), fo wie bes R. Jochanan Saffohen bei ben Italienern. - Fur bie Annicht Luggatto's, bag bie Bufammenstellung ber 613 biblifchen Gebote und Berbote, Die fogenannten Asharot, ber geonaischen Epoche gebore, fpricht bie von Dutes (3. Renntn. כ. 141.) angeführte Heberfdrift: אתה מתיבתא דרכנן דכני מתיבתא findet fich in einem romischen Manuscript : Machs. Die Ueberschrift יוצר לשכת הגדול של in bemfelben auch ein אוהרות דאליהו ו'ל ven 92. Mefchullam כך גורו רבותינו: רשות לשה"ג ש"ש unb שבועות ben Abraham.; Ueber Asharet vgl. Dufes C. 140 unten und C. 44. im Tur (Drach Chajim S. 579.) mitgetheilte Ordnung fur außerorbentliche Rafttage ift "nach ber Reftftellung ber Geonim." (Gie ift bereits abgefürzt, namentlich in ben eingelegten Berfen, findet fich aber vollständiger in bem, um bas "Calabrefifche Machfor" gefchriebenen liturgifchen Buche מצות ומניות vom R. Jerael grabifch verfaßt und bann hebraifch überfest.) Da finbet fich beforbers אנשי אמונה. וכשחטאו ישראל, אל תטש טמנו כלה, ודוי הנדול. angeführt. Letteres ift vielleicht bas bei uns am מייר שתהא ubliche אייר שתהא השבה, bas auch im romischen Ritus fur bie Fasten bei außergewöhnlichen Un: gludefällen fich finbet. וכשחשאו ift auch bei ben Portugiefen am Schluffe ber Celichot gebrauchlich. Gin Gebet bes Gaon R. Caabjah (anfangenb '7 החלה אין לה תחלה (שפתי תפתח וכו' תהלתך אין לה תחלה), bas in feinem erften Theile gang feiner murbig ift, gehet auf biefen 7"77 aus (Rapop. Caab. 21.) Bahr= fcbeinlich hatte biefer in beffen Gibbur aus fruberen Liturgicen feine Aufnahme gefunden, ober ift von fpaterer Sand bingugefügt worben. Die in einigen codd, bei be Rofft porfommenben Gebete von R. Caabjah (ad cod, 997 wirb ein nam von R. Saabjah ben Jofef genannt) gehoren vielleicht einem gang Anbern, etwa bem Commentator bee Daniel (f. uber ihn Rapop. Saab.) In ben כעירי שחר, von R. Aharen Berachiah aus Mobena, bem befannten Berfaffer bes Maabar Jabbot, find einige von Geiten ihres Inhaltes und Styls gleich geringhaltige Stude von einem R. Saabjah. Es burfte vielleicht ber Um= ftand, bag חובה und יודוי bes R. Saabjah mit Studen beuticher Beitanim aufammen portommt in hanbichriftlichen Dachforim (Rofft ad cod. 1274.) nicht au überfeben fein.

poetisch einkleidete. Mit nicht minderem Rechte scheint der genannte Gelehrte auf den Einfluß sprischer religiöser Poesieen hinguweisen, die in Form und Inhalt so auffallende Aehnlichkeit mit
den älteren jüdischen liturgischen Stücken darbieten. Manches Stück
des Sprers Ephraem würde, wörtlich ins Bebräische übersept,
kaum den fremden Ursprung verrathen, 1) sowie denn überhaupt
die Einwirkung der sprischen Literatur auf die jüdische in der
Grammatik und der Kabbalah unläugbar ift, und gewiß ein großes Stück der jüdischen Geheimlehre in ihrem Hauptbuche, dem
Sohar, dereinst in die unheimlichen Gründe der sprischen Gnosis
zurückwandern wird, wenn erst ein Weg durch diese Labyrinthe
dem entschlossenen Muthe eines berusenen Forschers sich austhut.

Diefe Gebetmaffe, Die ihren Urfprung ber fogenannten gro: fen Spngagge verdanten foll, an beren Ausbau und Bereicherung Sabrhunderte thatig maren, mard, noch durch die Bufage aus der Beit ber Geonim erweitert, als ein abgefchloffenes Ganges ber Rolgezeit übergeben, welche, die einmal festgestellte Ordnung un= verandert bewahrend, innerhalb der gezogenen Rreife eine neue Thatigfeit entfaltete, indem fie die wichtigften Partieen ber Liturgie, die bedeutsamften Momente des religiofen Lebens mit funft: lich geformten Poefieen ausschmudte. Die religiofe Dichtung umwand allmablig mit ihren Ranten und ihrem Laubwerfe die einfachen Bestandstude des Gebetes. Die unüberfebbaren Daffen religiofer Gedanten und Unichauungen, die bunte Gulle mannigfacher Sagen und Ueberlieferungen, welche burch ben Midrafc erzeugt und in Umlauf gefegt worden, fonnte nicht außer bem Bereiche des religiöfen Gefammtlebens als todter Befig liegen bleiben. Es hatte die Welt eigenthumlicher Gebilde, die in

<sup>1)</sup> Der Ausbruck קרובה pfür die eingelegten Stüde, und ארובה Botbeter (3 unz S. 379 d.) hat in der Kirchensprache der Syter seine Analogie: ממול קורבא אוכית קורבוא הכנא וליקורבא אוכית קורבוא הכנא (Assem, bibl. I. p. 479: Jacodi epistola de antiqua Syrorum liturgia.). Das System der Accentuation, der Befalisation und die Ausbrücke der Masserah sieen hier nur gelegentlich genannt.

bem Mibraich fich aufthut, des Unfprechenden und Wohltbuenben fo Bieles, es mar fo Bieles bereits in die feinften Gange und Albern bes religiofen Bewuftfeins eingedrungen, bag unwillfürlich bas Berlangen fich erzeugen mußte, die mehr und mehr ale Literaturwerte fich firirenden Midrafdim ber gelehrten Ginfam: feit, die ihnen junachft bevorftand, ju entreiffen, und ber regen Theilnabme ber Gefammtbeit bargubieten, und mas fruber gur Erbebung und Belehrung ber Gemeinde in unmittelbarfter Begiebung auf fie entstanden war, woran fie gleichsam mitgeschaffen batte, bas übernahmen fpatere Generationen als eine beilige Ues berlieferung, als gefdichtliches Zeugniß aus der Borwelt. - 2Bo ber religiofe Gedante als bochfte und lette Inftang alle Richtungen und Strebungen geiftiger Thatigfeit maggebend beherricht, wo er ale der Alles umfpannende Rreis jede Meugerung des Den= tens und Biffens innerhalb feiner Beripberie ju fallen nothigt, ba muffen die neugewonnenen Renntnifmaffen, je nach größern Beitabfagen, in eigenthumlicher Form verarbeitet und ausgeprägt, Beugniß geben, bag die erfolgte Bereicherung oder Uneignung nicht ohne Gewinn und Ertrag fur bas Gange geblieben fei. In ben poetifchen Refigefangen (Piutim) erftand der Midrafch gu neuem Leben, Der religiofe Dichter (Peitan) ergablte in gebun= bener funftlicher Rede nach, was in der lebendigen Erregtheit bes Moments als geflügelter, oft flüchtiger Gedante, als Einge: bung, dem Geifte des Lehrers der Borgeit entstromt mar; es mard bas in freiefter Beweglichkeit bes icopferifden Bedankens nur leicht Singeworfene oft gleichsam beim Worte genommen; es ward der bunte ichillernde Schmetterlingeflugel ber Sage nur gu oft von bem Peitan mit fcmerer Sand feftgenagelt; ber Bluthenftaub der Erfindung, der garte Unbauch unmittelbarer Frifche entflob, das Sagenhafte, Freigestaltete, das in feiner Entftebung flar und durchfichtig genug, einen Blid in die Geele des Schaffenden vergonnte, verlor, ba es ein Traditionelles und Ueberfom= menes geworden, nicht felten biefe Durchfichtigfeit und Berftand. lichfeit. - Der innere Grund fur die Entstehung ber Pintim liegt also wohl in dem Bedürfnisse, die reichen Borrathe, welche die Bergangenheit aufgeschüttet, zu nügen, dem das Berlangen, die Momente des religiösen Lebens, seine Fest: und Feierzeiten zu schmüden und in dem Glanze des religiösen Gedankens zu vertlären, entgegenkam. Die Festdichtung ward das Surrogat für die Institution der öffentlichen Belehrung, und allmälig gleichsam die stehende Charafteristif des Festes, dessen Dentung und Austlegung, die Stimme der Geschichte oder die ins Wort gefaßte Stimmung der Gemeinde. 1) — Wo diese Kunstdichtung ausgebildet worden, wird das Folgende zeigen.

## III.

Italien und Spanien die Mittelpunkte judischer Wiffenschaft. Einfluss der aristotelischen Philosophie in Spanien.

Der Schauplat des judischen Geisteslebens, von dessen innerem Wesen das Borangehende eine Borstellung zu geben beabsichtigte, wo Talmud und Midrasch gepflegt worden, das Gebet und seine Erweiterungen ihre heimath hatten, war Usien; die noch gleichzeitig mit dem Bestande der palästinensischen Schulen durch Rab, den Verbreiter der Mischah 2) im dritten Jahrhunderte der übelichen Zeitrechnung in Babylon geweckte talmudische Thätigkeit erblichte immer bedeutender, und während in Palästina bereits durch Bedrückungen und Versolgungen der letzte geistige Trieb ausgetilgt war, blieben die Akademien Babylons der Heerd jüdischer Gelehrsamkeit. Die Geonim (von dem Ausgange des sechsten Jahrhunderts bis 1040 der üblichen Zeitrechnung) waren die Bewahrer und Erhalter derselben durch Lehre und Schriften, so wie die entscheidenden Autoritäten in religiösen Angelegenheiten. 3) Europa

<sup>1)</sup> S. Bung S. 366. Faft femifch ift ber von Dufes (3. Kenntn. C. 9.) aus ben ROA. bes Alfaft (Ro. 281, nicht 218) hergeholte Grund,

<sup>2)</sup> S. die trefflichen Erörterungen Rapoports K, Chem. IV. S. 209 ff. Band VII. S. 157 ff.

<sup>3)</sup> Bgl. Bung C. 56. und 57.

verhüllet fich unbemerft bem Huge Jahrhunderte lang, und noch ift ber regesten Forschbegierbe von dortber feine Untwort auf ihre ungeduldiaften unermudeten Gragen ertheilt morben; meber Schriftwerte noch eigenthumliche Inftitutionen zeugen fur eine Regung bes indifchen Beiftes, Die feine Lebensfraft, außer im Dulben und fcmeigendem Gefchebenlaffen, - und diefe Hufgabe ift ibm reichlich jugetheilt gemefen! fonft noch befundete; fein Rame, ber aus bem Alles bededenden Schweigen als festgubaltender Alugenpunft bervorragte! Doch tam endlich auch feine Beit, und es entichabiate fur die thatlofe Stille burch eine, in Mannigfaltigfeit und Umfana alle fruberen Epochen ber judifden Entwidelung überragende Thatiateit und Schopferfraft. Zwei Dunfte find es porquasmeife, Die bem Blide aus bem Dunkel einer fternenlofen Nacht allmäblich bervortreten, ber eine langft icon in feiner Bedeutung erfannt, wenn auch noch nicht binlanglich gewürdiget: Spanien, und ber andere. burch ben forgfamen Fleiß neuerer Forfchung erft ju feiner Geltung erhoben 1) - Stalien. Wir baben pon biefem nur gelegentlich ju reden, mabrend uns die judifche Gultur bes grabifden Spaniens befonders angeht.

Das reiche Culturleben, das die Gunft großsinniger Rhalifen in der Mitte des Islam entfaltete, als er nach seinem ersten fturz mischen Auftreten, seinem jugendlichen fühnen Andrangen sich zur Rube setze, und in dem nach Europa verpflanzten Sprößlinge rasch Blüthe und Frucht trieb, wirkte mächtig auf die Juden zurud, die den empfangenen Ginflussen willig nachgebend, die erfahrenen Wirkungen durch eine bedeutende Rückwirkung vergalten, und die neuen ihnen angeführten Elemente selbstständig verarbeiteten und sich afsimilirten. Philosophie und Dichtung, Astronomie und Mathematif, Sprachfunde und Exegese, Naturwissenschaft und Mee

<sup>1)</sup> Bon Rapoport in ben Nachtragen zu Kalir S. 96 ff. und R. Chem. VI. S. 14 ff., von Bung S. 362 ff., auf bie hier ein für alle Mal verwies fen fei, ba bie im Terte gegebene Darftellung namentlich ber Eigenthumlichfeit Sub-Italiens ihnen folgt, und auf ben von ihnen gegebenen Gefichtspunksten ruht.

bizin, neben einer geiftvollen und grundlichen Talmudgelehrfamfeit in ihrer weitesten Ausbehnung, blüheten in der pprenäischen Halbinsel auf, und dasjenige Land, wo seit Jahrhunderten der Geist in dem dumpfen Banne duftrer Tyrannei hindrutet, bis er sich aufgerafft, um in neuerer Zeit das Bild innerer Zerriffenheit und sich serfleischeuder Parteitampfe darzustellen, das war vom Beginne des zehnten Jahrhunderts an eine Freistätte der Bildung, ungestörter Geistesregsamkeit, ein duftiger Garten heiterer lebensfreudiger Poesie, so wie der Sit ernster Forschung und bellen Deutens.

Ein an sich unscheinbares, für die Kulturgeschichte des Jubenthums und den Gang seiner Entwickelung überaus folgenreiches Ereignis 1) hatte die Verbindung der europäischen Juden mit Assen und seinen Schulen gelöst. Bier gelehrte Talmudisten — R. Chuschiel, R. Schemarjah ben Elchanan, R. Moscheh ben Chanoch so wie dessen Sohn, R. Chanoch 2) reisten um das Jahr 962 der üblichen Zeitrechnung von Bari aus, und sielen in die Hände eines Piraten. Dieser vertauste sie, und die Gemeinden, die sie auslösten, gewannen in ihnen erleuchtete Lehrer und Rabbinen, die bedeutende Schulen in Gegenden, welche vor dem von tal mudischer Gelehrsamseit entblöst gewesen, gründeten. So ward

<sup>1)</sup> Das Berdienst, dieß Ereigniß als wichtiges geschichtliches Mounent zur Geltung gebracht zu haben, gebührt den genannten Korschern. S. auch 3 oft Allgem, Geschichte II. S. 245. Die Quelle dafür ist R. Abraham ben David im Ses haktab. und nach ihm Juchasin. (S. über Beide Isbner in seiner Auswahl historischer Stücke. Berlin, Beit. 1840.) Das Rähere bei Rapoport, Junz und Jost a. a. D. — Die genaue Bestimmung, die ich im Texte angegeben, solgt der durch Lebrecht und fast gleichzeitig, aber unabhängig durch Raposport sichergestellten Chronologie des Seser haktab., wo Imp für Imp zu lessen ist. Lebrecht hat auch den Namen des Admirals Abberrahmans III. beim Ihn Chaldun ausgestunden. Er hieß Id Romahis, und es ist nach dieser Ersmittelung auch die Schreibung propri bei R. A. b. D. in Drudy zu ändern. (S. Mag. f. d. Lit. d. Ausl. 1843 Novbr.)

<sup>)</sup> Auch hierin folgen wir ber Anficht Lebrachte, ber ben vierten, von R. A. b. D. nicht genannten Gelehrten fur R. Chanoch halt.

R. Chufchiel, Bater bes berühmten R. Chananel, 1) in Rairowan, R. Schemariab in Rabirab, R. Mofdeb in Rordova Rabbiner und Berbreiter ber rabbinifden Studien. Seitdem Rordova eine felbftftandige Geltung gewann, fcwand auch ber lette Bufammenbang mit Uffen, von wober vordem religiofe Belebrung und Unordnungen auch fur Europa ausgegangen maren, und mit Recht wird ber Berfall bes Gaonats mit an biefes Greianif aefnupft. Go tritt nun Spanien felbftftandig auf als ein neuer Mittelpunft iudifden Lebens und Biffens, und amar unter bem Ginfluffe von Gud- Rtalien, bem muthmaglichen Baterlande bes alteften poetischen Bearbeiters bes Mibrafc, des Rabbi Gleafar ben Jafob Ralir, wofelbft ferner ber um 913 ju Alversa geborne R. Schabtai ben Abraham Donolo 2) als Aftronom und Mediciner ichriftftellerifch thatig ift, und ber fogenannte jubifche Jofes phus (Josippon) verfaßt wurde. 3) Dort fand namentlich bas Schriftenthum Palaftinas, fein Talmud und Midrafc, frube Berbreitung und Aufnahme, und auch fur anderweitiges Wiffen war Stoff und Unregung vorhanden. 4) Wenigstens beutet ber wiffenfchaftliche Gifer Donolo's auf eine freiere Beifteerichtung, und die von ibm nambaft gemachten Silfemittel fur feine Stubien jeugen bafur, bag griechische und grabische Berte bort juganglich und gefucht waren. Bon Rord-Italien aus hatte Deutschland und Franfreich gegen Ende bes neunten Sahrhunderts durch bie Ueberfiedelung bes R. Dofdeb bafaten (bes Alten) und feiner Familie judifche Gelehrfamkeit erhalten, Die fich in eigenthumlicher Richtung ausprägte, und bon der in Spanien fpater berrichenden, fic

<sup>1)</sup> Die vortreffliche Biographie biefes ausgezeichneten Mannes von Raspoport ist bekannt.

<sup>2)</sup> Siehe über benfelben Geiger Melo Chofn. S. 85 ff. und die Aumerstungen Rapoports — benn er ift ber "gelehrte Bole" (D"17), bessen inhaltzreiche Noten bort mitgetheilt werben, — zu ber Borrebe bes Tachfemoni, eines Commentars von Donolo zum Buche Zezirah, bas. S. 26.

<sup>3)</sup> Bung g. B. G. 150 ff.

<sup>4)</sup> Bung a. a. D.

so scharf abscheidet, wie das Bild bes europäischen Mittelalters in seiner duftern Schroffheit und harte, von der heitern Lebensluft des Morgenlandes, wie die unheimlichen Gange der großen mittelalterlichen Bauten, in denen des Gehenden Schritt weithin durch die Schweigsamkeit wiederhallt, von den anmuthigen Lauben und Garten der moslemischen herrscher, und die trübe graue Sagen-welt des Nordens von den bunten farbigen Bildern der entfesseten orientalischen Phantasie.

Bir perfuchen es, in einigen allgemeinen Zugen bie Beiftes: . richtung ju zeichnen, Die fich in Spanien unter ber Ginwirfung ber griechischen Bilbung auf die Juden entfaltete. - Die Ueberfenung 1) ber Werfe griechifder Philosophen und Mediginer, befonders aber. bes Uriftoteles, hatte bereits unter ben Sprern im 5. Jahrhunderte begonnen, und es waren namentlich fprifche Mergte an ben Sofen ber Abaffiben, die auf Die Bedeutsamfeit iener Literatur binweifend, ben Ginn fur biefelbe unter ben Mrabern medten. Die im Sprifden porbandenen Uebertragungen wurden in bas Arabifche überfest, und ber Weife von Stagira fab die unmundigen Rinder des Dftens als gelehrige Schuler ju feinen Rugen. Welch ein gewaltiges Kerment mar in Diefe unbefangene naive Belt bineingeschlendert! Die ichroffften Gegenfage fo ploglich in die nachfte Berührung gebracht! Das willfürliche phantaftifche fanatifche Gabren bes Drients, und ber ordnende, Alles fdrittmäßig bedugirende Philosoph! - Die fubnen Berfiderungen, die oratelmäßigen Aufstellungen bes grabifden Reli= gionsstifters, beffen Unbanger Die Beweistraft ihrer Glaubensfage auf der Spige des Schwertes trugen, und benen beffen Schneibe ftatt aller Syllogismen gedient batte, - und die falte Strenge des Grunders der formalen Logif, der Die bunte Manniafaltiafeit einer Welt geiftiger Gebilde und die Rulle bes Naturlebens auf einfachfte Formeln, Gefete, Principe jurudleitete: ber Abidluf

¹) S. das Nahere bei Wenrich de versionibus graec, auctorum p. 7. §. V. seqq.

ber ariecbifden Philosophie, die reiffte Frucht ber bellenifden Beiftesbluthe - als ber Unfang, bas Alphabet, baran ber junge Drient buchftabiren und lefen lernte! - Gewiß frubzeitig betheis ligte fich ber jubifche Geift an bem Studium bes Ariftoteles; Die Geläufigfeit, mit der fich Rt. Saadiab Gaon (im 9. Sabrbun: bert) in wiffenschaftlicher Erorterung bewegt, fo wie feine innige Bertrautbeit mit den verschiedenen philosophischen Guftemen und ben Lebrmeinungen der alten Denfer genat fur eine bereits erfolgte Einburgerung philosophischer Studien, welche burch die polemische Stellung, die bas Judenthum gegen bie aus feinem eigenen Schoofe bervorgegangenen Glaubensformen, Chriftenthum und Islam, fo wie den Raraismus einzunehmen gezwungen war, nur befordert werden fonnte. - Fur die Berbreitung ber Schriften bes Peris patetifere in dem driftlichen Europa baben fpaterbin porquaemeife . Ruden gewirft, mas bereits Jourdain 1) in feiner Preisschrift wieberbolentlich anerkannt. Der Rachweis im Gingelnen mare eine

<sup>1)</sup> Geschichte ber ariftotelischen Schriften im Mittelalter, beutsch von Stahr. Benrich berudfichtigt bie Inben faft nicht, mas Rosegarten (Ben-2. 3. 1843, Do. 244.) rugt. Gelegentlich mag bier ein von Bolf und be Roffi irrthumlich bem Jubenthume zugesprochener leberfeter abgewiesen mer-R. Chananjab ben Jigchaf (cod. d. R. 402.) ift nemlich fein anderer, ale ber auch be Roffi wohlbefannte driftliche Argt Sonain ben 3fchaf, 227 בון יצוקס, ben Maimonibes im Briefe an R. Camuel Tibbon, wegen ber Brauchbarfeit feiner Ueberfegungen (שורים). G. Munk notice sur Sandia S. 5. not. 1.) rubmt. (G. über ibn und feinen Gobn 3fhaf, ben Maimonibes eben: falls a. a. D. ermahnt, Gesen. de Bar Bahl. Wenrich p. 96. und be Rofft felbft ad cod. 1281. Ueber beffen Beinamen Al Abebi bei Bolf I, p. 383 f. Benrich 1, c. und d'Herbelot s. v. Honain. Warum ihn de Rossi ad 1276 nach Sevilla um bas Jahr 1278 verfest, weiß ich nicht; ober hat er erft 2 Seiten fpater bas Rechte erfannt ad cod. 1281?) - Der Bufat היוצרי, ber bem Chananiah von Alcharifi vor ben " Spruchen ber Philosophen" gegeben wirb, muß vielleicht הנוצרי beißen. (Hiernach ift auch Wenrich 1. c. p. 140. gu berichtigen.) Ale mebiginifcher Schriftfteller führt ihn Balfira (Debaffeich p. 15.) an. -Den Ramen Sonain halt Gefenius (de Bar Bahl.) fur abgefürzt aus 23777. Sebenfalls verdient Charifi, ber הנניה angiebt, Rudficht, vielleicht ift נהוניון Die volle Korm, welcher Name fich fur min (Onias) im Talm, jer, finbet. -(Ueber Ralonymos, ben Ueberfeger Galenifcher Traftate ans bem Arabifchen bee Songin f. Jung in Beigere Beitfchr. II. C. 317.)

wurdige Aufgabe und fur die Geschichte des Studiums des Ariftoteles im Mittelalter eben so intereffant, als er dem Antheile, den die Juden an der mittelalterlichen Wiffenschaftlichkeit genom: men, sein Recht angedeihen ließe.

So mar es benn ber griechische Genius, "ber große Bolferbefreier"1), ber lebenbringend und erwedend, ju reichfter Beiftesbethatigung rief, und ju ben mannigfaltigften Schopfungen anreate. Materiell und formell, in ber Darbietung neuen Wiffensmaterials, in dem entgundeten Intereffe fur Bieles, das fruber gleichgültig überfeben worden, in der Umgestaltung des bereits in den Geiftern Seimifchen, in der Form der Auffaffung und Darftellung bes eigenthumlichen jubifchen Stoffes, - nach allen Seiten und Richtungen bin wirfte ber erhebende Beift bes unfterblichen Denfere, beffen Philosophie von allen, ihre Geftaltung bedingenden Ginfluffen abgetrennt, auf einem neuen Schauplate erstand, um an die Spite neuer Geiftebrichtungen ju treten, um aus dumpfem Bruten und einfeitiger Befchranfung in eine freudige frifche Lebensbewegung binauszudrangen, die Rrafte entfaltend und ju ungeabnter Regfamfeit rufend. Man bat von ber Tyrannei bes Uriftoteles über bas judifche Mittelalter, von ben zwitterartigen Bilbungen, die er im judifchen, wie im driftlichen Beiftesleben erzeugt, von diefer feltfamen Paarung bes auf Die Autorität ber Geschichte fich ftubenden Glaubensboama's mit bem aus ber Autonomie des Geiftes Philosophirenden 2), und mit ber, nur biefe als lette und bochfte Entscheidung anertennenden Gpetulation vielfach geredet, und bas Unnaturliche und Geltfame biefer Mifchung bervorgeboben. Aber wie Bieles auch in den Schriften ber mittelalterlichen judifchen Bbilofopben uns burr und trof= ten, als verschollen und ungeniegbar erscheinen mag, - wie oft

<sup>1)</sup> Bungens Bort in seinem trefflichen Auffage in Afhers Benjamin von Tubela II. p. 303.

<sup>2) &</sup>quot;Alles, was Aristoteles über die sublunarische Welt lehrt, ist unzweisfelhaft wahr, und nur wer ihn nicht verstanden, stellt es in Zweisel n. s. w." stellt Maimonides als Axiom auf, Moreh II. Sap. 22.

auch ber Mangel an eigentlich fpefulativem Gebalte bas tiefere, reicher entwidelte Bewuftfein des philosophischen Standpunktes ber Gegenwart ju einer Berurtheilung jener Leiftungen veranlaffen mochte 1), wiewohl fich einer grundlicheren Wurdigung auch fur bas philosophische Intereffe unverachtliche Resultate voraussa= gen laffen! - fo ift bier nicht ber objektive Gehalt und die wiffen= fcaftliche Ausbeute ber Magftab, fondern vielmehr ber jum Gebrauche ber eigenen Geiftesfraft flachelnde Charafter ber ariftot. Schriften, die Dacht, mit der er die in feinen Rreis eingetretene Welt amang, bergebrachter Borftellungsweifen fich zu entaufern, mit den früher faum nur geabnten Unfpruchen ber logifchen Gefegmäßigkeit fich wenigstens abzufinden, und, um den unschagbaren Befig geiftiger Gelbittbatigfeit bereichert, beimzugeben, und bie eigenen Kluren anzubauen. Die frifche Aufgewecktheit, die Luft und Liebe, der unverwüftliche Ernft und die treue Singebung, mit welcher bas Philosophiren genbt, die Wurde und Sobeit, die dem Denten, bem Erfennen beigelegt wird, bie leidenschaftliche Begeisterung fur bas Babre, nach beffen Befige fie nun Alle, bie Belt vergeffend, auf ibre Freuden verzichtend, ihren Leiden unnabbar, auszogen, - diefe ernften judifden Beifen, find bier als bedeutende Momente in bie Bagichale ju legen. - "Biffe, bag bas Rachbenfen über die einfachften Pringipe und die Durchdringung beffen, mas von dem Biffen ju erfaffen vergonnt ift, die größte und die tieffte Befeligung bes bentenben Beiftes ift." - "Lofe bich von bem Sinnlichen ab, verfente bich in bas Geiftige und halte feft an dem Geber des Guten; thuft du bas, fo wird er auf bich ichauen und dir mohl thun!" - "Billft du die absoluten Pringipe dir porftellen, gang mit ihnen eins werben und fie geiftig bewältigen. fo muß bein Gedante fich ju bem letten Gegenstande alles Den-

<sup>1)</sup> Doch wird ein foldes Aburtheilen sich weber durch eine oberflächliche Bhrase, wie bei Bauer, noch auch durch die Uebersehung des Moreh von Burztorf, auf die Segels Darstellung der "jüdischen Philosophen" (und nur Maismonides wird genannt!) auf kaum einer halben Oktav-Seite sich stüget (Geschichte der Philos. III. S. 131.) für begründet halten durfen!

fens erheben, bu mußt bich von bem Schmute des Sinnlicen (Empirischen, מנחשום) reinigen und lautern, bich aus ber Saft der Natur befreien, und mit beiner Denffraft fo weit drin: gen, ale bir moglich ift, um die Wahrheit ber geiftigen Gub: ftang ju erfaffen, - bu mußt beinen Geift alles Sinnlichen entfleiben, bann wirft bu die gange außere Welt umfpannen, bu tragft fie in einem Wintel beiner Seele. Du ertennft bann Die Rleinheit bes Empirischen und Sinnlichen gegen Die Groke und Sobeit der Idee, du fiehft dann die geiftigen Wefenheiten in beiner Sand liegend, bir vor Mugen ftebend, und bu erfennft bich als gleichen Wefens mit ihnen, und die gange Rorperwelt ichmimmt in diesem Beiftesmeere, wie das Schiff in ber Aluth, wie ber Bogel in ber Luft." Go fpricht ber edle Dichter und Philosoph R. Salomo ben Gabirol fich über das Philosophiren aus 1). - "3d habe dir ertlart, daß die Bernunft, Die uns Gott mitgetheilt, das Band ift amifchen ibm und uns; es ift in beine Dacht gegeben, diefes ju verftarfen, ober es allmalig ju lodern und ju fcmaden, bis es gang gelöft ift. Es wird erftarten, wo bu bich feiner bedienft, ibn ju lieben und barnach bein Streben ift, es wird ichmacher, wo bu beinen Sinn einem anderen Gegenstande jumendeft 2)" u. f. m. -Die Ariftotelifche Philosophie mirtte wie ein erfrifdender Morgenwind', die Schwüle und ben Druck ber Glaubensatmofphare abfühlend, Dunfte und Wolfen verscheuchend, Die den reinen Mether bes geiftigen Bewußtfeins umgogen und verhullt hatten .-Undererfeits tritt auch die Sobeit und Bernunftmäßigfeit des inbifden Religionspringips, feine gefunde Rraftigfeit bervor, bas die Berührung mit der Philosophie nicht flieben durfte, fo wie Die bewegliche Raschbeit bes fur jedes neue Wiffenselement em-

<sup>1)</sup> C. Baltira im Moreh Sammoreh an ben von Dufes (Chrenfanlen C. 108) mitgetheilten Stellen. Ueber Gabirol f, weiter unten.

<sup>2)</sup> Maimon. Moreh III. c. 51. Solcher Stellen, in benen ein mahrhaft enthusiastischer Kultus bes Philosophirens sich außert, gibt es ungablige. Selbst ber fanatische Gegner ber Philosophie und bes Moreh, R. Schemtob, eröffnet sein Buch, "Emunot" mit bem "unzweiselhaften Sate", es sei Erkenntniß und Wissen bas ben Menschen zur Bollendung und Bollsommenheit Erhebenbe.

pfanglichen jubifchen Geiftes, ber fich bald in biefer aufgefcloffes nen Welt von Gedanten und Dentformen beimifc machte. tonnen bier nicht naber auf die baraus erblübende grammatifche und eregetische Thatigkeit eingeben, auf ben machtigen Fortidritt, ben ber aus ber frubern Unmittelbarfeit und Unbefangenheit berausgeriffene Ginn in Beobachtung und verfläudiger Unordnung feines Stoffes machte 1), und beben als ein befonders wefentliches Moment bas burch die Befanntichaft mit der Philosophie querft erwedte Bedurfniß nach jufammenbangender wiffenschaftlicher Darftellung, nach einer geordneten planmäßigen fcbriftftellerifden Thatigfeit bervor. Faft unglaublich fcheint es, daß gleichzeitig mit ben inngeren Midrafchim, mit beren oft wunderlichen und fonderbaren Gingebungen und ibren abgeriffenen befultorifden Ausfpruden, bas nach feftem Plane angelegte und mit ftrengwiffen: ichaftlicher Abfichtlichkeit burchgeführte Wert bes Gaon R. Saabjab ben Joseph aus Ravum (geb. 892 ft. 942.)2), Emunot Webeot 3), auftritt, in welchem ein tief in die Bilbung ber Beit eingeweiheter Beift religionsphilosophifche Begenftande in fla: rer Ueberfichtlichfeit und gewandter Form erortert. Die Grunde, aus benen ber Zweifel in Glaubensfachen entfpringt, entwidelt die Borrebe bes an bellen Gedanten und gefunden ethifden Dari: men 4) fo reichen Buches, und gwar in einer Zeit, ba die Produktivitat

<sup>1)</sup> Bergl. Geiger in ber Zeitschrift 1. S. 18 ff. Ueber ben Gang bes grammatischen Studiums gibt die Ginleitung Rapoports zu bem Borterbes R. Salomo Parchon lehrreiche Aufschluffe.

<sup>2)</sup> S. Rapop. Leben bes R. Saabjah. Beiger in ber Beitschrift II. C. 184 und V. C. 262 ff. Munt notice sur A. Saadjah.

<sup>4)</sup> Im gehnten Abschnitte wird bie Bergweiflung an ber Belt und am leben, bie in einer ganglichen Alucht aus Beibem bas beste Theil zu er-

fich noch in agadifder Beife außerte, welche alfo noch glaubig und naiv genug anschaute und auffaßte, um, nach folden Erzeugniffen ju urtheilen, auch nur ber Möglichfeit einer Stepfis Raum ju geben. Die Beranlaffung ju feinem Werfe gibt ber Gaon folgender Maffen an: Er babe mit Schmers und Betrub: nif gefeben, daß in vielen feiner Zeitgenoffen ber Glaube unflar, Die Unficht getrübt fei; viele, Die Alles laugnen, thun groß mit Diefem Glaubensmangel, und berühmen fich beffen vor den Dannern der Wahrheit, mabrend fie boch im Grrthume find. babe Manche gefeben, verfunten in ben Aluten bes Zweifels, von bem Strome irriger Meinungen bededt, und fein Taucher ift ba, ber fie aus den Tiefen bolte, und fein Schwimmer, ber ihnen die Sand reichte, und fie emporzoge. (Man benft unwillfurlich an ben belifden Schwimmer bei Platon!) 36 aber befige Manches, was mich mein Gott gelehrt, um fie ju flugen, Manches ftebt mir ju Ge: bote, damit er mich begngdiget, daß ich es ihnen als Unbalt biete; fo babe ich es benn als meine Pflicht erkannt, ihnen damit ju nugen, und fie gu ibm binguleiten, als meine Schuldigfeit, fo wie ber Prophet fpricht : Gott ber Berr bat mir eine gelebrige Bunge gegeben, daß ich wiffe ben Muden ju ftarten mit dem Borte. (Sef. 50, 4.) Huch geftebe ich die Mangelhaftigfeit meiner Ginficht und die Ungulänglichkeit meines Wiffens ein; ich bin nicht weifer, denn alle meine Zeitgenoffen; aber ich biete nach Berbaltniß meiner Rraft und Ginficht, wie ber Prophet (Daniel!) fpricht: Ich aber - nicht um der Weisheit willen, die in mir ift mehr, benn in allen Lebenden (Daniel 2, 30.) ift mir biefes Ge= beimniß enthullt worden. Dennoch aber gebe ich die hoffnung nicht auf, daß es mein Gott mir werde gelingen laffen, bag er

greifen meint, ber Anachoretismus, als unnatürlich abgewiesen. "Die wahre Astese und Absonberung von bem Irbischen habe sich mitten im Leben zu beswähren!" — Lebendig ist die Schilberung ber sinnlichen Luft und ihrer Folgen, "wiewohl es unwürdig sei, ihrer zu gedenken, so ware sie dech nicht schlimmer als die Ansichten der Religionsverächter, die er ja angeführt habe, um sie zu widerlegen." — (p. 46 a, ed. Amst. 1653.)

mir, beiftebe und Gnade gonne, darum bag er meine Abficht tennt und mein geheimstes Inneres in bem, was ich will, - nicht etwa nach meinen Leiftungen und verdienftlichen Werten; fo wie fein Frommer gesprochen: ich weiß, mein Gott, daß bu ein Bergensprüfer bift und Redlichkeit lieb haft. (1 Cbr. 26, 17). 3ch aber befcmore bei Gott, bem Schopfer bes Alls, einen jeden Weifen, ber bas Werf lieft und barin einen Irrthum fieht, bag er ibn verbeffere, ober ein zweideutiges Wort, bag er bafur bas rechte fete, und es foll ibn nicht bavon abhalten, bag bas Buch nicht von ibm ift, oder daß ich ibm bamit juvorgefommen bin, dasienige auszusprechen, mas ihm nicht in den Gedanken fam; benn ber Weise begt die Beisbeit und balt fie boch, und er wendet ibr Liebe und Gunft ju, wie der Bermandte dem Bermandten, fo wie es ja beift: fprich jur Beisbeit: bu bift meine Schwes fter (Sprtw. 7, 4), wiewohl auch bie Thoren ihre Thorheit lieb baben, wie es beifit : er iconet fie und gibt fie nicht auf (30b 20, 4). "

Sier sieht ein bestimmtes Interesse, ein mit flarem Blide die Zeit und ihre Gestaltung erfassender Sinn durch, und das ganze Buch des R. Saadjah ift als ältestes erhaltenes Dokument jüdischer Philosophie, als der erste Bersuch, in geschlossenen Reihen Gedanken von allgemeiner Bedeutung auszusprechen, eben so merkwürdig, als es für die Geschichte der Wissenschaft in wichtig bleibt, — ein schönes Zeugniß, wie tief bereits Philosophis schiebt in das Judenthum eingedrungen, wie es den Geist ers

י) Lehrreich für die Geschichte der Philosophie ist de Darstellung der verschiedenen philosophischen Ansichten im ersten Abschnitte, besonders die eilste und zwölfte Andrit, jene, wie es scheint, den Standpunkt der Sophisten (vergl. Plato legg. X p. 888. K. und Theact, p. 166.), dies die Richtung des Phreshon und des Philosers Timon andentend. — Die המשט ווא שיים ווא שיים הוא של משטלע ליי מיים ווא Preller diesor, philos. n. 346 sqa.) und die wizige Absertigung: חווש הוא Preller diesor, philos. n. 346 sqa.) und die wizige Absertigung: חווש הוא Preller diesor, philos. n. 346 sqa.) und die wizige Absertigung: חווש הוא Preller diesor, philos. n. 346 sqa.) und die wizige Absertigung: חווש הוא Preller diesor, philos. n. 346 sqa.) und die wizige Absertigung: חווש הוא Preller diesord di

<sup>2)</sup> Der fechfte Abschnitt bes Emun. Beb. erörtert bas Wefen ber Seele, und ift reich an intereffanten Mittheilungen aus ben Borftellungen ber Alten

griffen und beberrichte, und in eigenthumlicher Form fich auspraate. Es mag bas Bud nicht obne Ginfluß auf Maimonides geblieben fein; in bem Abichnitte von ber Tefduba (ber Rudfebr ju Gott) erinnert Manches an die Gedanten bes Gaon. - Nicht mehr in ber Form von Ginfallen und Gingebungen, Die bem 3mede momentan er Belehrung bienten, und bei aller Tiefe und Innigfeit boch oft nur ben Werth fubjeftiper Heußerungen anfpre: den burfen, genugte fich bas geiftige Bedurfniß. Es mar bas Berlangen nach miffenschaftlicher Erfenntnig und ficher fortidrei: tender Ginficht fich bewußter und flarer worden, und forberte reidere Befriedigung. Das Gerufte ber Theile und Unterabtheilungen, ber Borberfage und Borbetrachtungen, wie es ben meiften judifden Schriftftellern mit ihren grabifden Borbildern gemein: fam ift, ber außerliche Apparat, ber mit fo vieler Umftandlichfeit bem Lefer in ben meiften umfaffenberen Werten vor bas Huge geführt wird, ift ein Beichen des aus der Formlofigfeit jur Drdnung und allfeitigen Begrundung fortrudenden Geiftes, gleichfam die Einübung der als nothig erfannten miffenschaftlichen Rate: gorieen und Befichtepunfte.

Die Aneignung ber formalen Logik war die unverfänglichste Seite der nen eingeburgerten Wiffenschaft. Diese trug ihren Werth und ihre Rechtsertigung in sich selber, ihre Säge waren undestreitbar, sie galt als die " Bage alles Wiffens"), ein untrügliches Regulativ und Correktiv. Ebenfo konnte das Naturwiffenschaftliche als willkommene, über früher Unbekanntes und Unbeachtetes Aufschluß gebende Belehrung hingenommen werden. — Aber die in Umlauf gekommene Masse neuen Biffens und neuer Gesichtspunkte, die ursprünglich ganz allgemein und beziehungslos zu dem

über Psychologie. Der Karaitenstifter Anan scheint eine Art Psychologie vers faßt ober in setnem Hauptwerke auch bergl. Materien behandelt zu haben. (Emun, Wed. p. 31 Col. c. Amsid.)

י) E. E. im Jefod Mora p. 14 a., ber fie besonbere für bas Talmub= Studium empfiehlt. El Ghasalis Logif hieß: "Richtmaß ber Wiffenschaft (f. D, Kind! von v. Hammer S. XV.) als מאוני העיון von R. Schimeon b. Bemach citirt. Bergl. auch Geiger Zeitschrift II. S. 657.

judifden Glaubensftoffe Eingang gefunden, drang, als fie fic fefter gefett und jur Bafis der Bildung fich confolidirte, fo bart auf diefen ein, daß bald auch bier eine neue Auffaffungeweife fich geltend machen mußte. Die Ugadah mit ihren oft feltfamen Musfpruchen und Bildern, mit dem bunten Gewimmel bald abftrufer, bald tieffinniger Sieroglopben fomte nicht mehr buchftablich und nach bem Wortfinne verftandlich ericbeinen. Bald fam irgend ein jugeftandener Ranon des reflektirenden Berftandes damit in Ronflift, bald ftraubte fich ein gebildeterer Ginn gegen bas dem barmlofern befdranktern Standpunkte ber Borwelt gang Naturliche, bem die fransen Bilber und wunderlichften Phantafieen beffer juge= fagt, als die flar und fcharf fich abreifenden Linien einer nuch: ternen Darftellung. Man mußte nun eine Austunft treffen gwifden ber, ber Bergangenheit und ihren Worten gebührenden Rudficht und dem unabweislichen Rechte ber fortgebildeten Ginficht und Erfenntniß. Man fombolifirte, trug binein und deutelte, erflarte Illquauffallendes fur Traumgefichte 1), man fublimirte und vertiefte, fand Beftätigungen und Unbaltepuntte fur berrichende Unfichten, wo eine unbefangene Betrachtung ben fcrofffen Gegenfag gefunben baben murbe. Und die beiligen Schriften murben Erager philofophischer Gedanken und berrichender Lehrmeinungen. Um bett überall nur fich und feine Bedurfniffe fuchenden Philosophiren gerecht ju merben, murben fie ihrer großartigen edlen Ginfachbeit oft genug entfleidet, und bes Palmenfangers begeifterter Symnus, bas Lob Gottes in ber Natur und ihrer Schonheit feiernd, mard

י) Bergl. Rapoport R. Chananel Anm. 14, R. hai Anm. 13. Jung S. 305 ff. In der Behandlung und Auffassung der Agadah ward auch in späteren Zeiten die größte Freiheit geübt und festgehalten. "Wisse, daß die Worte der Schrift und der Hagadot Andeutungen (מלצים בשטרות) ווחס sinneliche Bilder (ביינים בעשורת) sind, um die Gegenstände dem Geiste vorstellig zu machen (מלצים בעשורת), schreibt R. Schelomoh ben Adderet R. G. U. R. 60., obgleich er gegen das zu seiner Zeit herrschende Unwesen, das den geschichtlichen Thatbestand der Bilde als Allegoriech herrschender Lehrmeimungen verstüchtigte, einzuschreiten gezwungen war. Seine Ansschie über der Beebeutung der Gebote und Sahungen spricht er N. 94 aus.

ein von fosmogonifchen Lebren ftarrendes philosophifches 1) Suftem. und der feine Beitgenoffen mahnende Prophet ein Metaphpfifer ; die flammende Gluth feines bewegten Beiftes ward ju eistalter Res flerion im Ginne bes Peripatetiters. Die Poefie ber munberbaren Geschichte ber Bergangenheit, das Bobl und Web des Bolfes, feine Rampfe und Siege, feine Schmergen und Soffnungen, Alles diefes überfab die fich felbft genugende, mit dem Ausbau und ber Durchführung ihrer Gage vollauf befchaftigte philofophische Richtung; bochftens, daß fie die Moglichfeit und Babrfceinlichfeit ber Bunder mehr ober weniger in ihr Bereich gog. weber jene, noch fich felbft aufzugeben gemeint, und, wie es eben ging, vermittelnd, entweder den Boden bes religiöfen Glaubens ober der herrichenden Biffenschaft breiter ober enger abgrengend. Wenn im Midrafd gerade bas vollsthumliche Moment bervortritt, fur die Erubfale und Bedrangniffe fcwerer Zeiten Rath und Eroft aus den Quellen der Borgeit geholt wird, wenn die gerftreuten Lichtpunkte ber Bergangenheit als Soffnungefterne fur Die Begenwart gefammelt, die Weiffagungen einer bellen freudigen Butunft mit allem Karbenglange ausgestattet merben, fo trat Diefe Seite jest mehr gurud, als Biffen und Berfteben bas ausfoliefliche Streben geworden. Die Bufunft bes Bolfes jog fic jum Dogma gufammen, bas theoretifch erortert, als mefentliches Glaubensmoment festgehalten ward; aber das innige findliche Bertrauen, das jeden Ungenblid der Gemabrung feiner theuerften Buniche gewärtige, war ber fubleren nuchternen Betrachtungsweife abhanden gefommen 2), aus bem Bergen in ben Ropf gewandert.

<sup>1)</sup> Bergl. in bieser Sammlung die schöne Keduschaft bes R. Zehubah Hallewi, die sich auf den Schluß von Pf. 103, 20 ff. bezieht, und die Erklikerung Ebn Cfra's zur St. S. auch W-rung Ibn Cfra's zur St. S. auch W-rung 157. Der Pfalmist soll die Sphäre der Engel, der Planeten und dann die sublunarische Welt gemeint haben mit seinem breisachen IIII. 377, und dieser Aufsch soll 261, 386 und da.

<sup>2)</sup> Schon Saadjah im 8. Cap. bes Emun. Beb. polemifirt gegen Ranver. "bie fich Juben nennen, und bennoch meinen, bie Berbeißungen und Erd-

Alle diese Thatigkeit und ihre Ergebniffe ftrömten in die heilige Schrift jurud. Wie der Midrasch bort seine Anschauungen
und Eingebungen gesunden, so meinte die herrschende Philosophie
ihre Sage und Aufstellungen dort wieder zu erkennen. Das "getrübte eregetische Bewußtsein") ift bemnach ein Borwurf, der
auch diese wissenschaftlich durchgebildete Epoche trifft, in welcher
gerade Grammatik und Eregese zu herrlicher Blüthe sich erhoben,
diesenigen zumeist trifft, welche als Schöpfer und Berbreiter einer
wissenschaftlichen hermeneutik gelten, die Meister und Muster des
hebräischen Ausdruckes, die in ihrer Geistesbildung den sichersten
Gegenhalt gegen ein willkührliches hineintragen und Umdeuten des
Bibelwortes besigen nußten.

Aber das bereits fruber gegen diefen Borwurf Bemertte gilt auch bier. Die Grundvoraussegung von der Gottlichfeit der Bibel, ber Universalität ihres Inhaltes leitete alle biefe Betrachtungsweisen; bas Bedurfniß, die gewonn enen neuen Unschauungen und jede Regung ber Gegenwart auf bas Centrum religiofen Wiffens und Lebens gurudguleiten, in biefem bas einigende Band gu feben, bas ben errungenen Schat von Erfenntniffen und Begriffen jufammenhielt, herrichte und waltete in diefen fich felbft untlaren Beftrebungen. Entweder umfaßt alfo bas über die talmubis iche Eregese gesprochene Berbammungsurtheil auch die Leiftungen ber arabifch : fpanifchen Epoche von R. Saadja an, Gbn Efra und Maimonibes und die gablreiche Schaar glangender Ramen vor und nach ihnen, ober mas diefe frei fpricht, muß auch jener gu Gute fommen! - Das ABabre an ber Sache bleibt, bag ber naturliche Wortfinn immer im vollften Bewußtfein gelebt, in früherer Beit durch das Leben und die Unmittelbarfeit des Bebrauchs ge= fichert, fpater burch gelehrtes Sprachfludium. Um der hoben Bebeutung willen, Die bem gottlichen Worte als foldem geborte, war es fo naturlich, daß ber einfache Lichtstrahl durch bas

ftungen feien bereits zur Zeit bes zweiten Tempels in Erfüllung gegangen, " (p. 39 C. ed. Amftb.); — eine Anficht die spater G. C. zu Jes. 40 geltend macht. 1) S. oben S. 160.

Prisma der jeweiligen herrschenden Bildung und Wiffenschaft gebrochen und in vielfarbige zerlegt ward. Aber eine Maffe von Gedanken, die in ihrer Anlehnung an das Schriftwort oder als bessen Deutung durchaus willkurlich erscheinen, an sich jedoch ihren Werth bewahren, ward dadurch entwickelt, und, wie früher das fromme gläubige Bedürfniß, bereicherte und nährte sich jest die Lernbegierde an dieser, wenn so zu sagen erlaubt ift, helldunkelseregese, und der auf diese Weise allerdings unrechtmäßig erzeugte Gedankenstoff ordnete und klärte sich zu selbstständiger und freier Geltung.

Die Naturwissenschaften, vorzüglich Medizin und Aftronomie, fanden gewiß frühzeitig eifrige Pflege 1), und zwar nicht bloß, inwiesern sie empirische Thatsachen lehrten, und daher das Judenthum und seine eigenthümlichen Worstellungen nicht weiter berührten; die ganze Kosmologie des Aristoteles ward aufgenommen, und hier traten griechische und jüdische Elemente zu einem sonderbaren Bündnisse zusammen. Außer der Beobachtung der Mondphafen, und zwar nur für den partikulären Zweck der Festrechnung, hatte sich in der talmudischen Zeit kein wissenschaftliches Interesse an den räthselvollen, ahnungsreichen himmel geknüpft. Alls Sig der Seligen, des heiligen ewigen Gottesfriedens, als das Abbild des göttlichen Glanzes und ungetrübter harmonie hatte er der gläubigen Phantasie gegolten, an dem die Sphären das Gebot ihres Schöpfers erfüllen, und sich vor ihm bücken in Ehrsurcht und Des

<sup>1)</sup> Bergl. Jung G. B. S. 363; ber Arzt Isac b. Salomo hajisreeli ift als Schriftfteller im neunten Jahrhundert thatig, (f. de Reffi Worterbuch) Palfira im Meb. p. 15 a lobt ihn, bessen Commentar zum Buche Zezirah führt R. Gerschom b. Salomo, der Bater bes berühmten R. Levi aus Bagneles, im Schaar haschan. (p. 69. ed. Heidenh.) an. — Für den Antheil der Juden an der Astrosnomie in späterer Zeit siehe Manches bei Jourdain, der aber nur aus sekuns dären Quellen ohne Kritif reserrt. Bergl. bessen Anm. S. 145. (d. Ueberf.) mit Jung in Geigers Zeitschr. IV. S. 180. Der Simuel des Romanus de la Higuera ist wahrscheinlich Samuel Halevi, und Jehuda Conheso, Alfakt von Toledo, der Jehuda Cohen den Moses bei Jung a. a. D.

muth 1). Jest ward er ein metaphofifch : moftifches Seiligthum, feine Sterne wurden Intelligengen, die als geiftige Dachte 2) ein Mittleramt swifden ber Welt ber Bergangnig und bem großen Cenfer bes Ille verfaben. Naturlich lief die Grundannahme bes Ariftoteles von der Unerschaffenheit des Alle der judifchen Lebre von der Schöpfung jumider. Aber ber weiteren Unficht bes Ariftoteles, Die aus jener folgerecht fich ergab, daß der Simmel aus einem unverwüstlichen immateriellen Stoffe bestebe 3), und die Simmels= forper "gottliche Gubftangen" feien 4), . Die in emiger Bewegung freifen, und in nimmer geftortem Rhuthmus ibre Babnen rollen, ftand nichts weiter entgegen, und fie ward ben Dichtern ein willfommener Unlag, allen Glang und Prunt ber Phantafie auf Die Husmalung biefer niegeschauten Berrlichfeiten zu verschwenden. 2Bas bie beilige Schrift in prophetischen Bifionen, mas die Midrafdim aus ihrer eigenen Erfindung ober aus fruberen Borftellungen über die Simmelsofonomie und über himmlifche Wefen barboten, ward damit in Berbindung gebracht, und ju hommifchen Gebet: ftuden (befonders ju ben fogenannten Dfan und Redufchab) ver-

<sup>1),</sup> Sie freuen sich, ihres Meisters Willen zu thun" in der bekannten Benedittion. Sanh, tot. 42. Die Sonne neigt sich täglich bei ihrem Anst und Untergange vor Gott (nach Noh. 9, 6.) Gigenthümlich ist die Verstellung, daß die Sonnenständschen der Abfall von dem sich berehenden Sonnacade seien. Joma 20 b. איים חובא דוכא דיוכא ביוכא בי

<sup>2)</sup> מכלים נפרדים ,נבדלים els formgebeude Brinzipe gebacht, höher begabt als die Menschensele (R. Meir Albabi Scheb. Em. VI.)

<sup>2)</sup> Dem alθήφ, den er als στοιχείον έτεχον τών τειτάχων αχήφατόν τί τε καί θείον (de mundo p. 392 B.) bestimmt, dem υψο που , επό der jüdischen Philicophen. A. Saadjah in Emmin. Wed. (erster Abschnitt p. 12 c.) erörtert die Berstellung von diesem "fünsten Cemente oder Wesen" aussührtich, nnd hat nuter Anderem solgendes tressenden Dert: "Es ist eine souderdart, aus Gewisse jum Zweiselhasten und das Zweiselhaste zum Gewissen zu machen, daß einer die Eutstehung des Etwas ans dem Nichts in Abrede stellt, weil er es nicht gesehen, nud das Dasein eines sünsten Zeises annimmt, den er dech and nicht gesehen."

<sup>4)</sup> σώματα θεία (b. c. 2.). Maimon. I. c. 72, II. 4.

arbeitet, in benen phantaftifder Schwung und glangende Bilber: pracht in dem bezaubernoften Sprachtlange und ber reichften Gulle bes Ausbrudes ericbeinen. 20as bem Ange, in Stein gebilbet ober in buntem Farbenglange bargeftellt, angufchauen nicht bergonnt war, bas burfte in bem geiftigeren Medium bes Wortes fich Dafein geben; und mo dem Deifel und dem Malerpinfel feine Stätte gegonnt mar, ba burfte bes Dichters Griffel bas Schauen bes Geiffes dem Geifte vorführen. - Es bildete fich eine Urt himmlifder Dothologie aus, die ben Engeln Rangordnungen und Berufe gnwies; ben fieben Planetenfpharen des Uris ftotelifden Suftenis entsprachen gludlicher ober ungludlicher Beife eben fo viele fpnonyme Bezeichnungen bes Simmels in ber Schrift, und bereits die Algadah 1) batte biefe als graduell verfchiebene Abtheilungen genommen. Go war ein wohlgefügtes Guftem ber hoperfelenischen Welt gewonnen, in der man fich fo ficher gurecht= fand, wie es fonft nur bie Autopfie vermag, und man mar im Simmel, in feinen boditen Gebieten und Raumen, die mit ernftem Staunen mehr angebeutet als gefdildert murben 2), beimifcher, benn auf ber profaifden Erbe. Wenn bem griechifden Philofopben der imvergangliche Simmel mit dem ewigen Gleichmaage ber Bewegung ber an ibm freifenden Welten bie Bestätigung mar fur ein in ber Welt fich erfüllendes Naturgefet, bas jede Ginwirfung eines perfoulichen, furfebenden, in das Weltgetriebe autonomifch eingreifenden Leiters ausschloß 3), fo wußte die judifche Huffaffungsweife diefes ihrem innerften ABefen fo feindlich wider:

<sup>1)</sup> S. Chagigah F. 12 b. und Doreh I, 70.

<sup>2)</sup> An ben Schilberungen ber höchsten himmel bei ben jübischen Dichtern hat auch Aristoteles seinen guten Theil. S. de mundo C. 6. (p. 398 Bek) "ben höchsten und ersten Sig nimmt er selbst (δ Θεός) ein — am meisten von seisner Allmacht wird bem ihm raumlich Nächsten zu Theil."

<sup>3)</sup> S. bie merkwürdige Stelle d. mundo p. 298 Bek., die ihrem Inhalte nach hier angedeutet fein mag: So wenig es sich für einen irdischen Herrscher schiedte, Alles selbst zu verrichten, selbst die niedrigsten Dinge, so wenig für Gott. Um ihn sich in gebührender Würde zu benken, musse man ihn nach dem Borzbilde versischen Großsonias sich vorstellen, Allen unsichtbar, im berrlichen

strebenden Zuges sich zu ihren eigenen Gunsten zu bemächtigen. Sie sah in dieser Masse geistiger Potenzen nur eine größere Berzherrlichung des herrn und Schöpfers des Alls, und in der blübenden Pracht, mit der die Einbildungsfraft sie umkleidete, eine würdigere Feier dessen, dem sie alle sich willig und gehorsam unzterordnen. Ihm den Thron Gottes aufgestellt, preisen sie ihn in ewigen Lieden; in Schaaren und heere getheilt 1), wechseln sie in ihrem Dienste 2) ab, und wenn das Dreimalheilig auf Erden von Israel angestimmt wird, so beginnt auch ihr Loblied, und Keiner wagt das Wort zu sprechen, bis er den Andern aufgesorzbert, da Zeglicher sich nicht würdig halt, sich so heiligen Dienstes zu vermessen, und sie fragen einander, wo die Stätte der göttlichen Herrlichkeit, 3) der Allen, auch den Trägern des Gotteszthrones (Ezech. 1.) umsichtbaren.

Balafte, ju bem Gingange und Pforten von allen Seiten fuhren. Um fie fteben in verschiebenem Range Dieuer und Beamte, Bachter, Guter, Berichterffatter". u. ק. w. Bielleicht haben wir in bem מכניסי רחמים, bas alt scheint und schon frub angefochten warb, (f. R. Denachem Recanate in feinem Bentatench-Com= ment. חשש 'D), eine Rachbilbung biefer Borftellung, fo wie bie Schilberung ber Engel und ihrer Rangverschiebenheit namentlich in bem Reter Malchut ftart an biefe Ariftotelische Anficht antlingt. Das Jubenthum mit feiner erhabenen Botteslehre und feinem tiefen Erfülltfein von ber 3bee ber gottlichen Beltlei= tung lehrt einen Gott, "ber in Sohe und Erhabenheit thronet, aber auch bei bem Gebeugten, gerfnirschten Gemuthes". (3ef. 57.) "Ueberall, wo bu (in ber Schrift) bie Große und Erhabenheit Bottes ausgesprochen finbeft, bert ift auch feiner Liebe und Dilbe gebacht: Go beift es in ber Thora: ber große, farte, furchtbare Gott, ber fein Unfeben achtet und feine Bestedjung annimmt, und es fieht nachber: er ichafft Wittmen und Baifen ihr Recht und liebt ben Frembling, ihm Brod und Gewand ju geben" u. f. w. (Talm. Megillah fol. 31 a.) Dieje Borte bes R. Jodyanan fonnen allein bas bis jum Gfel wieberholte Berebe pietiftifcher Lugner und Ropfbanger umwerfen, bag bas Inbenthum einen Bott ber Rache habe u. f. w. Wer bas Jubenthum ober nur bie Gefchichte ber Juben und ihrer Drauger fennt, wird ohnehin miffen, mas er von jener Phrafe und ber ihr gegenübergestellten gu halten habe.

י שה אותם דגלים כדגלי מרום (Ediedier tob bei Jalf. Piffube \$. 418.) und Gabirol Königsfrone B. 355. und bas Folgenbe.

<sup>2)</sup> Die Engel entsteigen bem Fenerstrome - Rehar bi Rur - und, wenn fie ihr Loblieb gesungen, verfinken fie wieber in ihn. Ber. r. c. 78.

<sup>\*)</sup> ברך"ן c. 12. Gifra II, 12. Jalf. Waetch. 515.

Dag aber biefer Rreis von Borftellungen, fo verbreitet er mar, und in fo mannigfachen Formen er auftrat, tief in bas Religionsleben eingedrungen mare, bag er eine bogmatifche Geltung 1) erlangt, irgend eine Schluffaffung ber verschiedenen Darftellungen, um fie etwa jum Bebufe eines verbindenden Credo feft ju ftellen, ftattgefunden batte, bavon weiß bas Judenthum bier fo menig, ale in irgend einer ber Spekulation und freien Unficht anbeimfallenden Frage. Diefe prachtvolle buntgewirfte Deforation bes Simmele, an welcher bas Schriftwort und bie Gage, Die griechidifche Philosophie und die judifche Phantafie ihren Untheil anfprechen durfen, ftreift ber nuchterne Philosoph ab, vor ber Selle feiner Reflexion erbleichen bie in bem Reuer ber Erregung gauberhaft aufgetauchten Gefialten, und die von fo bunter Lebensfülle bevolferten Raume verwandelt ber Denfer in eine einfame Debe. 2Benn bem Schauen bes Dichters, wie bem traumenden Erwater, fich bas unendliche Gebiet amifchen Simmel und Erde mit ben Bilbern auf: und niedersteigender Metherfobne fullt, raumt ber ernfte Denfer jedes Sindernif binmeg, bas fich swifden feinen fuchenden Geift und bas Biel feiner Forfdung ftorend eindrangen mochte. Dem Gaon Rabbi Saadjab, originell und freifinnig wie er war, fteht der Menfch hober als der Engel 2), Maimonides und vor ihm Ebn Efra faffen die Engel ber Schrift als perfonificirte Naturfrafte, und wenn Jener in feinem großen Werfe die verichiedenen Rangordnungen aufführt, fo maltet mohl außer der Rudficht auf Bollftandigfeit auch Die andere ob, jeder Materiali: firmg und abergläubigen Borftellung entgegenzutreten. R. Schem:

<sup>1)</sup> Natürlich gilt bieß nicht von der Kabbalah, die eine reichbesethe hims mels-Hierarchie mit Würdenträgern aller Art, mit Namen und Titeln grünsdete, und in ihr Pandämonium auch die zweidentigsten Cristenzen aufuahm. Ist doch segar der Hund doch der dund doch er dund doch er dund der der der Kollen der Bilosophie von dem eiservollen R. Schemtob b. Schemtob im Sefer Emunot als ein heiliger Engel adoptiet. Diese Kabbalisten machten das Wort änarra nachson Facultus unr Wahrheit.

<sup>2)</sup> S. gegen ihn G. G. im furgen Comm. gu 2 M. G. 68.

tob b. Palfira 1) erffart fich uber ben fürsprechenden Engel (3ob 33, 23.) alfo: Er ift ber Engel, ber gu bem Menfchen fliegt mit ber glubenden Roble in ber Sand (3ef. 6, 6), ber fein Les ben vom Berderben loft, ibn mit Guld und Liebe front (Pf. 103, 4), ibn wedt, wie aus bem Schlafe (Secharjab 4, 1.) und ihm bie unfauberen Gemander abzieht (baf. 3, 4), ber ihm ben reinen Stirnbund auffett, und ibm die Wege zeigt zwifden ben um ibn Stebenden (baf. B. 5, 7.)." Alfo bie mabnente Gemiffeneftimme, bie bas begangene Unrecht wie glübende Roblen empfinden lebrt, die aus der Dumpfheit ins Bewuftfein ruft, und jedes Unwurdige abzuthun brangt, diefe ift in diefen verschiedenen Bifionen gemeint! - Es ift bier nicht ber Drt, auf die allmalia immer tiefer eindringende philosophische Unficht und ben in Rolge biefes Eindringens weiter auseinander flaffenden Widerfpruch gwifchen ber Biffenschaft und bem Glauben naber einzugeben, fo wenig, wie auf die erft leifer auftretenden, bann in entichiednerer 216: wehr fich fund gebenden Protestationen von religiöfer Seite aus.

Die Anfänge ber philosophischen Thätigkeit, wie sie etwa in R. Saadjah erscheinen, gleichen einem schückternen Anklopfen an die bisher verschlossene Thur bes in sich gesesteten Glaubens, und es war kein Grund vorhanden, den so manierlich und artig auftretenden Fremdling, der in feiner auspruchslosen Weise nichts an der eingeführten Ordnung des Hauses zu floren schien, im Gegentheil manchen unverwerflichen Dienst versprach, abzuweisen. Dies Begen und Gewährenlassen mochte so lange fortdauern, als die Wissenschaft ohne einen gesetzgeberischen gebietenden Einfluß eine Fülle neuer Erkenntnisse bot, die als erwünschte Bereicherung oder llebung des Geistes gelten durfte. Der tiefblickende, seelenvolle Dichter R. Zehndah Hallewi kennt freilich den verborgenen Feind 2)

<sup>1)</sup> Geb. im 13. Jahrh. f. do Rossl. Die hier mitgetheilten Stelle gibt Samuel Barza im Metor Chaj. zu E. E. (Margalijot tob. fol. 31 a).

<sup>2)</sup> Bergl. auch Rapoport im Leben b. R. Hai. a. 15. Die spätern Reaftionen nach Erscheinen bes Maimonibischen Moreh find bekannt.

febr mobl, fieht die tiefe Rluft beutlich, Die die griechifche Welt= anschauung von ber fudifchen trennt, fein Rufari ift jur Abwehr ber felbftgenugfamen Philosophie verfaßt, jener Beisheit, die "obne Gruchte ju bringen, nur Blutben treibt, beren Ertrag ift, bag fein Schöpfer die Erde ausgebreitet und nicht bas Simmelszelt gewölbt, baß bie Welt ohne Unfang, ber Zeiten Lauf ohne Ende, von ber man gurudfebre mit pollem Munde und leerem Bergen, gefüllt mit Grubeleien und Phrafen" (mit treffendem Doppelfiune, auch: Schladen und Geftrupp) 1). Richts befto weniger blieb bie philofophifche Biffenfchaft in unverfummerter Geltung, und fand burch ben univerfellen Maimonides erft recht ben Beg in bas innerfte Berg bes Judenthums; ber Moreh Rebuchim ward burch bas Umfaffende und Gingebende feines Inhaltes, die mobigeord: nete Gliederung feines Stoffes, Die Unabhangigteit und Freiheit bes in ihm waltenden Geiftes balb geradegn bas Sauptbuch fur einen Jeden, aus der unbefangenen Glanbigfeit Sinausftrebenden, und feine anregende Dacht bemabrte auch in frateren Sahrbunberten fich barin, bag er bie Bermittelung mit moberner Bilbung und Wiffenschaft einleitete.

Wenn biese Geistesentwickelung mehr und mehr bie Eigenthumlichseit der judischen Religionsanschauung und die Naivetät
eines bloß gläubigen Berhaltens zu trüben, ja sie in ihrem innersten Wesen zu gefährden drohte, so war dennoch das eigentliche
religiöse Moment intensiv und fräftig genug, um das gestörte
Gleichgewicht aus eignem Lebenstriebe wieder herzustellen. Befriedigte sich in dem Philosophiren der unabweisliche Wissens- und
Forschungsdrang, so war die Sehnsucht des herzens mit seinen
Hoffnungen und Wünschen, seinen Bedürsniffen und mannigsachen
Forderungen in ungeschwächter Kraft geblieben; es konnte sich
nicht abgefunden glauben mit jener kalten Autarkie des Erkennens,
und wollte den ihm zurückgebliebenen, von jenem keinesweges aufgesogenen Rest religiöser Innigkeit in seiner vollsten Berechtigung

<sup>1)</sup> Betulat bat Jehubah p. 36 ff.

anerkannt feben. Es febnte fich gleichfam aus ber ftrengen ermus benden Etifette, aus bem fteifen Sofgwange ber berrichenden Biffenfchaft und Gelehrfamfeit in die feille Gemuthlichfeit feiner Sei= math gurud. Go weit auch bie neu eröffneten Babnen geiftiger Thatiafeit von bem eigentlich judifchen Lebensgebiete lagen, fo mar diefes als lettes Biel dem Huge nicht entschwunden. Beobachtung ber Religions-Gefete und religiofen Borfdriften mar einerfeits ber einigende Puntt, ber bie im Geifte und in ber theo: retifden Auffaffung fo vielfach Getrennten gufammenführte und bielt, und ihnen bas Bewuftfein ibres Busammenbanges mit ben Grundlebren Des Judenthums erneuerte, - ein Moment, bas bervorgeboben werden muß, um uns por jener neuerdings beliebten Kalfdung ber Gefdichte zu bewahren, Die, in ihren mobernen Reformtendengen befangen, entweder ibre Unredlichfeit oder ibre Enge befundet, wenn fie der Bergangenheit Motive und Abficht: lichfeiten unterlegt, die ihr fo fremd find, als benen von Seute die besonnene Umficht und die pietatvolle Innigfeit und Singebung jener, 1) und fur das ihr Beliebige und Genehme fich Beftatigungen und Genoffenschaften aussucht, aber bas ihr Unbequeme überfieht oder verschweigt. Andererfeits aber hatte das gläubige Beburfniß fich feinen eigenthumlichen Ausbruck in ber religiofen Poefie ericaffen: Gie mart bas Draan fur bas Geelenhafte. Inniae, Unmittelbare, fur bas, wovon fich ber Roof feine Rechenschaft

<sup>1)</sup> Renerbings (Geiger in der Zeitschrift II. S. 253. Ann.) hat man die Entbeckung gemacht, daß Maimenides in der Abschaffung der leisen Thessillah "pasieralklug" gehandelt. Es ist nicht unietersfant, den Bann des "passtracklugen" Mannes (Peer Hatder S. 152) gegen einen karalisschen Missbrauch zu vergleichen, oder überhandt die Schlußstüde mehrer Abhandlungen in seinem Jad, wo er — nicht durch den Klan feiner Arbeit dazu genötigigt — seine religiöse Ansicht so unverholen darlegt. — Daß R. Saadjah Gaon die Vermel Will un f. w. nicht villigt, hat man bei Gelegenheit des Streites über das hamburger Gebetbuch zi dessen Gunsten urgirt, aber nicht erwähnt oder erwogen, daß gegen das Princip, daß sener Auslassung zu Grunde liegt, kaum ein schärferer Gegner zu sieden würe, als R. Saadjah selhst, der seine messianischen Ansichten im Ennet Weder dentlich genug entwickelt. — Wes zu diese Zweidentigkeiten und Erchleichungen? —

ju geben vermochte, was vielleicht vor dem Richterstuhle bes logischen Berstandes Geltung und Bedeutung verloren hatte, aber bennoch mit lebendigster Kraft das Gemuth durchtrang, und unvertilgbar in allen Revolutionen, die der Gedanke erfahren, sich behauptete. Dieses Einsache, seiner selbst Gewisse, ja Gewisseste, das sich uicht beweisen ließ, weil es eben keines Beweises bedurfte — das suchte und fand sein heiliges unveräußerliches Recht in der Poesie. Fast alle Denker jener Richtung waren auch Dichter, und Keiner 1) von den bedeutenden Dichtern jener Schule war der philosophischen Bildung untheilhaft geblieben. 2)

Diefe Stellung durfen wir unbedenflich der judifchen Religionspoesie in den Landern zuerkennen, wo Wiffenschaftlichkeit und freie Bildung herrichte, in Spanien und dem Driente, spater der Provence; eine gang andere nahm sie in denen ein, wo die Ginflusse der Cultur nur außerlich den judischen Geist tingirten, wie

<sup>1)</sup> Ben R. Caabjah Gaon find einige Gebete verfaßt. Auch von Daimonibes ift eine Afebah im fpan, und Tripoli- Dachfor, Die Ruge Luggato's (Dheb Ber. p. 94. und bagu feine Berichtigungen in "22 p. 14.) ift ber Cache nach richtig, boch findet fich bie Etrophe מני מוכיר היום auch in ben beiben genannten Ritnalien. Wahrscheinlich war bie Afebah von Jehnbah Samuel Abbas, bem von Charifi in ber 3. Pforte Genannten, besonders beliebt, und ihr Anfang entweder von Maimonibes felbft feinem Bufgebete vorgefett, ober bei beffen Aufnahme in die Liturgie fpater bingugefügt. Im rom. Dachfor gu Reilah finbet fich eine Nachbilbung jener Atebah, auf biefelben Reime ansgegehend, von Auteli עת שערי anfangenden אביון אשר כפיו לך שוטח anfangenden geht baselbst ein Stud ebenfalls von Abbas voran עב קל ממרומיך (in ber vierten Strophe lies יחקם fur יחלתו (מחלתי R. Jehnbah ben Camnel ben Abun ibn Abbas and Res f. Munt Notice sur Joseph ben Jehoudah C. 7. n. 2. - (Db aber Maimonibes ber Berfaffer ber genannten Afebah fei, icheint mir zweifelhaft, ba beffen Bater befanntlich Daimm bieg, in bem genannten Gebichte aber bas Afroftich ber Borte: gibt. Gin Maimun ale Dichter fommt in einem rom. Manuscript : Machser vor ale Berfaffer einer Geulah: 20 20 מתי תראה צרותי, baf er unter grabifder hurfchaft gelebt, geigen bie Werte: תוד הטיר שלם :Dedy beißt es eben bafelbit ילדי שפחתי לקחו אדמתי עם שקט שלם העמידו צלם על פני.)

<sup>2)</sup> C. Delitich jur Geschichte ber jubischen Beefie C. 142 A. 2., Die ins beg an einem Buwiel und Buwenig leibet. Dauche ber Genannten find feine Dichter, manche Dichter find nicht genannt, und die Masse berer, Die ben Arissteles ftubirten, ift viel größer als es nach jeter Andeutung scheint.

in Italien, oder faft ganglich anegeschloffen waren, wie in Deutschland und Frankreich.

Dort ward bie in Umlauf befindliche Gebantenmaffe burch gierlichen Formenschmuck begrengt, gefaßt, und in ber begeifterten Symne, in ber ernften finnenden Betrachtung genoß bas Gemuth bie Frucht, die an bem Baume ber Erfenntniß gereift mar; es ward ber Strom ber Biffenschaft in die Aluren des religiofen Le:bens geleitet, und befruchtete ibn in taufend Urmen und Ranalen: was neuerfannt mar, flarer und bestimmter bervorgehoben, bas ward jur Bereicherung bes Glaubens verwendet, jum Schmude und jur Berberrlichung bes Gottesbienftes. Dagegen mar in Stalien, bem mabricheinlichen Baterlande ber Piutim, Die Poeffe gunachft die Biederergablerinn beffen, mas gemefen, fie wollte nur der Nachball ber Bergangenbeit fein, des fagenreichen Rhapfoden Umt übernehmen, und fo melbete fie nur von bem, mas aus ber Borwelt als wunderbare Runde ju ihr gedrungen, fie fammelte bie bunten Steine ber Mgabab und fugte fie ju funftlichen Bilbern jufammen. Unberührt von dem Lebensftrome, ber fie um: raufchte, wublte fie in den rathfelhaften Erummern einer untergegangenen Welt, und verfaumte in biefem Werte ber Dietat und Singebung den Un: und Musbau bes eigenen Beiftes, ber fich bamit begnugte, ein Gefaß ju fein, barin bas Gemefene ber Nachwelt bargereicht werben fonnte.

R. Elegfar ben Jatob Ralir, ber muthmaglich in GubStalien, vielleicht in Cagliari ') lebte, entweder vor oder "nach der
Mitte bes zehnten Jahrhunderts, ift ber Chorführer und Grunber diefer Richtung, in der ihm ein langer Bug deutscher und
französischer Runftdichter (Peitanim) folgte. Wie diefer mit gleidem Rechte bewunderte und getadelte, von Seiten seiner poetischen Kraft und Befähigung eben so ftaunenswerthe, als oft faum
verständliche Dichter die Massen der hagadah und halachah aufeinander schichtet, sie mit gewaltiger hand beherrscht, aber dabei

<sup>1)</sup> G. Lanban Arnch 3770, Rapovert, Ralir.

Sprache und Ausdruck in willkurlicher Gefeglofigkeit mißhandelt, — wie er unermüdet und unerschöpflich in Formen, die Abbreviaturen des Wortes, in Sägen, die rathselhafte Abkürzungen und Andeutungen des Gedankens sind, die reiche Sagenwelt des judischen Alterthums in seine Festgebete verslicht, oder vielmehr diese aus jener zusammenwebt, und fast alle Momente 1) des judischen Festziahres mit diesen buntgewirkten Teppichen behangen, — das ist nach den trefflichen Borarbeiten von Rapoport und Jung 2), die dem früher angesochtenen Manne die gerechte Würdigung zuerst angedeihen lassen, eben so überstüssig weiter auszusühren, als es ohnehin dieses Ortes nicht ist, da uns zunächst die Dichter der spanischen Schule hier beschäftigen.

Doch durfte er nicht ungenannt bleiben, da es nicht ganz unwahrscheinlich ift, daß die von ihm zuerst angebaute Synagogen-Poesse auch im Allgemeinen auf das Erblühen derselben in Spanien eingewirft 3), als Typus ursprünglich sestgehalten wurde, bis eine freiere Regung des poetischen Genius sie überflügelte und verdrängte. Ein Paar Proben seiner Dichtart werden dem deutsichen Leser nicht unwillsommen sein; freilich konnten nur annährend einige der verständlichsten Stude dieser sibyllinischen hieros glyphenartigen Darstellungsweise wiedergegeben werden.

Ich schau' in alte Beiten, Durch ben, ber fam bom Weiten 4), Mit meinem Feinbs) ju ftreiten.

<sup>1)</sup> Rerem Chemeb VII. G. 90. Anm.

<sup>3)</sup> Rapoport, Kalir; Jung G. B. C. 381, R. Chem. VI. C. 4 ff. Die Bebenken gegen bie frühere Darftellung, und beren Erlebigung von C. 10 ff., VII. C. 6 ff.

<sup>3)</sup> Die Möglichteit, daß durch R. Moscheh, ben Bater des R. Chanoch mit der in Spanien eingeführten Talmudgelehrsamkeit auch manches Gottesstienstliche daselbst heimisch geworden, wofür Analogieen in der Sprachbehandslung und freien Bahl der Worte bei Gabirol, R. Josef ibn Abitur (vgl. weister unten) und R. Jigchaf Idn Giat zu sprechen scheinen, durste in mancher Beziehung weitere Beachtung verdienen.

<sup>4)</sup> Abraham. Um feines frommen Berdienstes willen foll ber Feind mit feiner Anklage von Gott abgewiesen werben.

<sup>5)</sup> Die ale Anflager personificirt gebachte Gunte, wie burchweg in bie:

3ch mahn' an alte Runbe. Entzieh' bich nicht bem Bunbe. Seil ton' aus beinem Munbe!

Blugs meinen Feind ausrotte, Daß er nicht höhnend spotte. Laut jubl' ich meinem Gotte.

Gebetesfüll' in Menge - Suß feien Liebestlange. Daß es zum Ew'gen brange!

Wenn mein Gebet ihm naht, Nicht laure zum Berrath Beinbselig Miffethat.

Wenn auf bes herrn Gemeinb' Unheil ersinnt ber Feind, Sei Gott mir treu vereint.

Reigt fich bie Schaale nieber '), Dent' meines Sirten 2) wieber! Dann fing' ich Jubellieber.

Auf reicher Weibe Grun Lag meine Geerbe gieh'n, Im Lebensglang erbluhn.

Wenn ich bom Pfabe neigte, Bon Gottes Wort abbeugte, Dag mich nicht Straf erreichte!

Ine Beimathland zu fehren — Die Tröftung mögt ihr hören Beim Flehn in lauten Choren.

fen und ähnlichen Gebichten "Feind, Ankläger, Wibersacher" zu verstehen ift.

') Ueberwiegen bie Sunden die frommen Werke. Ein gewöhnliches Bild, f. Zalm. Kidusch. Fol. 40 b.

<sup>2)</sup> Dofes und feiner Frommigfeit

Bum ew'gen Bater flehet, Der Bornesgluth verwehet, Daß Ahron auferflehet.

Erwedt mit lauten Rehlen Aus Chebrons Grab bie Seelen Bur Guhnung euren Fehlen 1).

Thront er zum Strafgerichte, Bor meinem Angesichte Er meinen Feind bernichte.

Wie in ber Borwelt Tagen 1) Mög' meinen Feinb er fchlagen, Und bor ihn fomm' mein Rlagen.

Möcht' er sich hulbboll wenben Bu füßen Flebens Spenben Aus meines Anwalts 3) Sanben!

Gleich bem Pofaunenhalle Um Sinai, ericalle Mein Ruf zur Wolfenhalle.

Bie Opfer, einft geschlachtet, Gei mein Gebet erachtet, Beschämt, ber Tude trachtet.

Die Sternenheeren gleichen 1), Die sich zum Staube neigen, — Laß ihre Schulb entweichen.

<sup>1)</sup> Die in ber Machpelah = Sohle ruhenden Patriarchen follen Fürbitter bei Gott fein.

<sup>2)</sup> Wie die Negypter umfamen, fo foll jest bie anklagende Gunde ver- nichtet fein.

<sup>3)</sup> Der anklagenden Gunde foll als Fürsprecher bas etwaige Berbienft entgegentreten.

<sup>4) 5.</sup> Dof. 1, 10. "Gott ber Berr hat euch vermehrt, und ihr feib heute, wie bes himmels Sterne an Menge. Bergl. 1 D. 15, 5.

Laf wie bes Schnees Rein 1) Der Sunben Purpur fein, Der alten sammt ben neu'n.

Das Stud befindet fich in unfrer Liturgie fur den Muffaf des Jom Rippur und im romifchen Machfor zu Schacharit. Das Folgende mit Necht von Rapoport als grandios und poetisch bedeutsam hervorgehoben — ist aus der Reduschah fur das Neujahr.

## Das Weltgericht.

Dein Ruhm, beiner Allmacht Preis erfüllt die Weiten ber Erbe.
Es erschallt vom himmel Gericht, da banget schweigend die Erbe.
Es flürmt heran der Tag des Jorns, es dröhnen die Tiefen der Erbe, Der Bosaune gewaltiger hall ergehet und mahnet die Erbe.
"heil dem Frommen!" ertönt's im Jubel vom Ende der Erbe.
Schauer und Schrecken und Grauen und Angst verwirren die Erbe,
Stehest du auf zum Gericht, zu strasen die Grenzen der Erbe.
"Bahnet, ebnet den Weg!" rusts zitternd empor von der zitternden Erbe.
Herrlicher, Mächtiger, du antwortest mit milbem Tone der Erbe:
Warum banget das Land? D jauchzet, Tiefen der Erbe!

Wögen sie's sehen, erkennen, daß er ist König der Erbe.

Erneuerter Forschung wird es am Ende wohl gelingen, die Erscheinung Kalir's, an dem Alles, Name, Baterland, Lebenszeit noch fraglich ift, im Zusammenhange mit den ihr vorhergehenden und sie bedingenden Ginfluffen zu begreifen, und ihn, der so plogelich auf der Buhne der judischen Literaturgeschichte vor uns fieht, wie ein Autochthone ohne alle geschichtliche Pracedenzen, als Schlußestein in eine Entwickelungsperiode einzufügen, die eben so wichtig

<sup>1)</sup> Beiß sollen bie purpurrothen Gunden werben, mit Anspielung auf Besafa 1, 18 und bie talmubische Sage von bem rothen Faben, ber als Beichen ber erfolgten Sunbenvergebung weiß wurde. Joma 67 a.

ift fur die Einsicht in den Gang der Literatur, so wie fur die Wanderung judifchen Wiffens von Uffen nach Europa, befonders Sud-Italien, als ihre bieherige Dunkelheit die Verftandniß auch der nachfolgenden Zeiten und Gestaltungen, fast unmöglich macht.

Bon wannen er Reim und Strophenbau entlehnt, da an einen Einfluß arabifcher 1) Borbilder ju benten, aus bem vorzläufig über Ralir's Baterland Ermittelten sich fein genügender Grund zeigt, so wie die Sitte, afrostichisch 1) feinen Namen in seine Dichtungen zu verstechten, dies und noch manche andere Frage, die seine, namentlich durch Rapoport zu fruchtbaren Aufschlüssen 3)

<sup>1)</sup> Rapoporte Auficht (Rer. Chem. VI. G. 19.) ift nicht ohne bebens tenbe Schwierigfeit. Famin histoire des invasions des Sarrazins en Italie préf. p. XII. fact: l'action des Arabes sur la langue et la litérature de l'Italie s'est bornée a l'introduction d'un certain nombre d'expressions orientales. La poésie ne leur doit rien pour la rime, et peu de chose pour le genre et la structure. - Die eine Stelle, in welcher Rapop. (Ralir Anm. 5.) eine Anspielung auf ben Islam finden will, ift ficher anders zu verfteben, und bie zu fünstliche Deutung gewiß abzulehnen. שלכיות מלכיות bie Last ber Reiche, b. h. bas von ben Bolfern Getragene (val. Jefaja 46, 1 und bie von mittelalterlichen Schriftftellern öfter gemachte Anwendung von Jef. 45, 20) Scheint vielmehr gerabe ein Beugniß, baß Ralir nicht ben Jelam meint, und es ift bie Stelle ben von Rapoport vorher angegebnen Beugniffen gugufugen. כשמידין בו (בבהמ"ק) S. Mehnliches in jungeren Mibraschim Jalf. Jes. S. 339. (במשמידין בו (בבהמ"ק) שלילים. Ebenfowenig fcheint bas (Rer. Chem. VI.) gur Erflarung von האלילים Aufgestellte haltbar. Bas beweift bas Vale am Enbe eines Briefes fur bie Einführung einer folden Gulogie in religiofe Boeficen? Bielleicht mar bies Din in ber Beit ber erften Ginfuhrung ber Piutim ber ermuthigenbe Buruf ber Bemeinde an ben feine eigenen poetischen Compositionen recitirenben Borfanger, und ward bann von ben Beitanim beibehalten und allmalig gu weiteren from: men Bunfchen ausgebehnt.

<sup>2)</sup> Die Frage umfaßt bas Fragment bes Donclo so wie beu Brief bes R. Chiebai b. Sigchaf, die beibe in ihrem Eingange Afroftichen euthalten.

<sup>\*)</sup> Die früher von Rapoport und Jung angenommenen Uebereinstims mungen bes Zahlenwerthes in ben Anfängen ber Kalirischen Biutim mit bessen Namen sind von gewichtigen Stimmen (Jung selbst, Ker. Chem. VI. S. 8, Luzatto dasselbst S. 5) wieber aufgegeben, von bem gelehrten Urheber jener Bermuthung aber festgehalten. So zufällig ein solches Zusammentreffen und so unzuverläffig jede darauf gestückte Vermuthung sich erweist, so ist doch die Mögelichseit nicht zu leugnen. Bergl. die Vorrede bes R. Eleafar von Worms zum

permenbeten Refifflide 1) noch immer barbieten. - bas tiefe Stillfdweigen über ben auch fur bie liturgifde Poefie Spaniens gewiß einflufreichen Peitan gerade bei ben fpanifch-jubifden 2) Schriftftellern bis auf Ibn Esra berab, und die nur außerft feltene Ermabnung beffelben bei Spateren 3), namentlich aber, woher er bie ibm eigenthumliche Sprachbebandlung entnommen, - alle diefe Bedenken barren noch ihrer Erledigung entgegen. Gine fo burch: gebende Gigentbumlichfeit in ber Darftellung und in ber Sanbbabung bes Idioms, wie fie fich uns bei Ralir zeigt, ift nicht einer launenbaften Willfur, einem Runftlereigenfinne gugufdreiben. Gin Runfiftel mit gewiffen Gefeten und Berfommlichfeiten mußte mobl vor ibm ichon vorhanden gemefen fein, dem Ralir nur weitere Musbehnung und Ausbildung gab. Die gange Gebetordnung, fowohl in ihren alteften Bestandtheilen als auch die, wenigstens der geonäifchen Zeit jugeborigen Stude berfelben find von Reubildungen, wie fie Ralir wagte, burchaus frei, und auch biefer felbft fcheint

Rofeach, ber fein Wert nach bem Zahlenwerthe feines Namens betitelt. "Zeber Berfaffer ist verpflichtet, feinen Namen in fein Buch zu verweben". Doch ift, was er zum Beweise hinzufügt, gerabe die schlagenoste Wiberlegung, ba die von ihm genannten Mibraschim eben nicht ben Berfaffern zugehören, benen er sie beilegt.

י) Im römischen Machsor sinden sich für den neunten Ab Biutim für die Schemoneh Edreh, die von den im deutschen Ritus vorhandenen אמביך ביום verschieden sind, und wie diese die Nam gehen. Sie solgen den Anfangsworten der Verse im fünsten Kapitel der Klagelieder bis V. 14, dann schleft sich אמכה שפהיבו 18 במוך לשורים (das. V. 15) an. Der Ansang sie werhalten sich diese beiden Reihen Kalirischer Dichtungen für denselden Tag zu einander? (S. Luzzato's Notiz darüber in Jose Annalen 1840, der aber nicht näher auf die Krage eingeht.) In dem mehrerwähnten römischen Mannsstript-Machsor haben sie die Ueberschrift: משבוה עשרה לשורים (המ"ב Ueberschrift:

<sup>2)</sup> Bergl. weiter unten bas über Abitur Bemerfte.

י) R. Simeon ben Bemach im Magen Abot Fol. 56. Die gereimten Boeffeen werden dort eingetheilt in "alte (קרוטים), wie die des R. Cleafar Kalir, von dem man sagt, daß er R. Cleafar b. Simeon fel." (Längst von Hein und Rapoport abgewiesen.) Der Karaite R. Behudah Haffi im Cschfol Haftor (Hol. 36 b.) hielt Kalir für teinen Kana. Seine Potenteil foließt: האם רי אלעזר בן קלר בפיוטו שטומריו ומתפללין בר"ה באלעו בר"ה נאם האמר אופר מאז קרובתו וכן כתוב בתלכוד וממגו למד.

nur nach gewiffen funftlerifden Abfichten bie ibm eigene Beife in ben mehr ftropbifc angelegten Studen malten ju laffen. - ein Umftand, der besonders beachtenswerth icheint! - mabrend die von langeren Zeilen und mehr ber gereimten Profa fic annabernden fich von folden Licenzen frei erhalten baben. 1) gange Redufchah fur ben Muffaf des Neujahrs, die Sofdanot 2) fur bas Beibenfeft, und vieles Undere von Ralir bewegt fich innerhalb ber üblichen und regelmäßigen Sprachformen, bagegen in dem Thau= und Regengebet fur die entsprechenden Festrage, ben Studen für die ausgezeichneten Sabbate, fur ben Fasttag bes neunten Ab eine Barbarei und Sprachqualerei uns anftarrt, die durch bas wildwachsende Geftrupp neugebildeter Wortformen ben eigentlichen Bebraismus faum noch matt burchscheinen läßt. Sat der hohere poetische Flug, ju dem der Inhalt den Dichter erhob, auch den Ginn fur Korm und Schonbeit reiner erhalten, mahrend er ihn bort verlägt, wo nur bie erdrückende Laft außerlicher Schwierigkeiten den Unichein eines funftlerifchen Bertes bietet? Die Muffafftude fur ben erften Neujahrstag find trog ihrer Schwere und Dunkelheit an erhabenen großartigen Bugen reich und in ihrer Barte bennoch von tiefem poetischen Gehalte. Die Dunkelheit Ralir's ift auf die frangofifchen und durch diefe auf die beutschen Peitanim 3) vererbt worben.

י) Man vgl. bie Driginale zu ben hier übersetzen Kalirischen Stüden. Die Pintim sin מנחה י"כ im römischen Machser: ארר, אנא חון בפי תפלה im römischen Machser: מרר, אנא חון בפי תפלה ein Stüd ber Abebah barstellend, die Kebuschah in וחיות und מוויות und מוויות שהבע und במווים ארבע und במווים ארבע und במווים ארבע

ים Das lehte אוכיץ ישעך if im röm. Mitus um mehrere Berfe länger als in unseren Machsorim und hat als Afrostich die Schlußzeilen: אלעור בירבי קליר חוק.

<sup>3)</sup> Charift Bforte 18: bes Dichters Borte muffen verftanblich fein, und leichtfaglich, fonft gleicht er ben Dichfern Franfreichs, beren Berke voll Behler und ber Commentare bedurftig finb.

## IV.

## Religiöfe Poefie in Spanien. R. Salomo ben Zehudah Gabirol.

Das umfaffenbste Zeugniß über bas Erblühen und die weitere Ausbildung der poetischen Kunst bei den spanischen Juden
hat R. Zehuda ben Salomo Alcharifi, der bekannte Nachbildner
ber Makamen des hariri (im Beginn des dreizehnten Jahrhunderts) in seinem Tachkemoni 1) uns ausbewahrt, und diesem folgen
wir, bis reichere Mittheilungen das Lückenhafte ergänzen. Er hält
über die namhaftesten Poeten der Borzeit eine heerschau, und
bezeichnet in längerer oder kurzerer Charakteristif ihren Werth und
ihre Bedeutung für die Kunst, ihre Mängel und ihre Borzüge.
Als Epoche für die ersten Regungen dichterischer Thätigkeit bezeichnet er den Ansang des zehnten Jahrhunderts. Da erwachte
zuerst der Geist des Gesanges, geweckt durch die Araber, und an
ihren Beispielen und Mustern genährt. Doch waren die ersten
Bersuche unbeholsen, die Sprache lahm und ungelent. Der eble

<sup>1)</sup> Pforte 3. und 18, lettere bentsch in Zedners Auswahl historischer Stüde S. 67 mit interessanten Anmerkungen. Diese Schilderungen selbst, so wie die in der 17. Pforte von seinen Zeitgenossen, und ähnliche dei dem spätezen Immanuel sind vielleicht durch Borbilder der provencalischen Dichter hervorgerusen. Der Mönch von Montandon, 1180—1200 blübend, also unge fähr um die Zeit Charisse, gibt von den früheren Troubadours eine scharfe Kristis in poetischer Korn. (Diez Leden und Werte der Troubadours S. 337 ff.) Ebenso schen die Wetschlieden und Werte der Troubadours. S. 337 ff.) Ebenso schen die Wetschlieden und Werte der Troubadours. S. 337 ff.) Ebenso schen die Wetschlieden und Werte der Troubadours. Schasse, wo jüdssche Boeste blübete, wie sie dei Immanuel vorsommen, obensalls Nachahmungen. Die Borzüge der sombardischen und provencalischen Antionalitäten sind Gegenstand einer dem Raimen von Miraval,—einem Zeitgenossen Charisse—vorgelegten Streitfrage (Diez, S. 393). — Charis übersetzt in Marseille den Moreh des Maimonides, so wie die Einseitung besselben zur Mischaah, und in Lunel die "Sittensprüche der Philosophen", sonnte also wohl von provencalischer Kunst Cinssüsse ersachen Jaden.

R. Chiebai bar Jigchaf bar Eera bar Schafrut 1), ale Argt am Sofe Abderrahmans III. Anafir ju Cordova einflufreich und bochgeehrt, wird durch den lebhaften Gifer, mit dem er Wiffen= fcaft und Geiftesbildung ausbreitete, auch fur bie Sangestunft ein ichirmender Bort. Aus Morgen: und Abendland, aus grabifchen und driftlichen gandern verfammelte er die gelehrteften und berühmteften Manner feines Bolfes, unterftugte fie mit freigebiger Sand, und entjundete einen Wettfampf ber Beifter. Freude und Luft an Biffenicaft und Dichtfunft. - Das fur Die judifche Literatur fo folgenreiche Greigniß ber Ginburgerung rabbinifcher Belebrfamfeit im grabifden Spanien burch R. Dofdeb und beffen Cobn R. Chanoch fallt in feine Zeit, und fo war in ber Gunft eines großfinnigen gebildeten Macens, wie R. Chiebai, und ben neu eröffneten Quellen indifcher Gelehrfamfeit ein felten porfommendes Bufammentreffen begunftigender Umftande fur eine frifche Beiftesblüthe gegeben. "In den Tagen des R. Chistai, bes Gurften, begannen fie ju gwitichern, in ben Tagen bes R. Samuel Sannagid ließen fie ihre Stimme erschallen."2) - Gine Probe bes poetifchen Styles jener Zeit ift uns in einem fur die Gefchichte überhaupt intereffanten Dofumente, nemlich in dem befannten, vielfach bezweifelten, aber burch wiederholte neuere Foridung burdaus fichergefiellten Briefe 3) bes R. Chiebai an ben

<sup>2)</sup> R. Abrahdm ben David im Gef. Saffab. g. Enbe.

<sup>3)</sup> S. Original und Ueberfegung in Bebners "Answahl hifterifcher Stude S. 26 ff, woselbit angerft intereffante und lehrreiche Nachweisungen für jubische und mittelalterliche Geschichte überhaupt in ben Anmerkungen fich finden, und bie Authenticität bes Briefes schlagend bargethan wirb. Bu bem S.

judischen Chazarenkönig Josef erhalten. Derfelbe trägt in seinem gereimten Eingange ben Namen des Absenders in Afrostichen, und ist in fließendem reinem Sebräisch abgefaßt. Für den Charafter R. Chisdai's heben wir aus demselben die tiese Liebe und Anhänglichkeit für das Abohl feiner Glaubensbrüder, so wie die dankbare Anerkennung der menschenfreundlichen Regierung seines Herrn und Gedieters Abderrahmans hervor. Mit frommer Bescheidens beit bemerkt er ferner, wie es dem ihm an dem Hose Cordovas gegönnten Einflusse gelungen sei, die früher drückende Lage der Juden zu erleichtern. Dem Zeitalter des R. Chisdai gehören Menachem ben Seruk, Dunasch ben Labrat, Samuel und Abun dan, deren poetische Erzeugnisse Charisi-als schwach bezeichnet, die daher bereits verschollen seien.

<sup>36</sup> Anm, 13 für die Aechtheit auch ber Antwort bes Chazarentonigs (neuerzbings vor bem Anfari von Brecher abgebruft) Beigebrachten ift vielleicht auch ber Umftand geltend zu machen, daß an bem Hofe jenes Königs ein europäischer ober affatischer Inde aus ben Länbern, wo damals judisches Schriftthum blühte, aus Sud-Italien ober Babyton, sich befinden fonnte, der jenen Brief abgefaßt.

<sup>1)</sup> Befannt find Menachem und Dungich ale Sprachforicher. (Rapoport in ber Abhandlung über bie Beschichte ber Grammatiter vor bem von Stern ebirten Barchon C. x verfett Denachem gegen bas Bengnig 3bn Efra's und Charifi's nach Afrifa. Bielleicht, bag er mit Dunafch, ben Charifi unter ben fpanifchen Dichtern nennt, Ebn Efra (Borr. Deosnajim) ale Reffaner bezeichnet, nach Spanien, in bem Gelehrfamteit folche Bunft fant, berüberfam. und Beibe unter ben ans מערם und מערם berfammelten mit gemeint find, Luggatto (Rerem Chem. VII, G. 79) theilt ein Ginleitungegebicht bes Dunafch mit, bas beffen Berichtigungen und Rritifen gu Menachem ben Serut eröffnete. Dag biefe Debitation an R. Chiebai gerichtet fei, bemertte mir Bung. (Daf. G. 80 3. 6 ift 77077 Rabemir, Ramiro bei Spaniern, gu lefen. Es wird ein Gieg ber Doslemen über bie Chriften gefeiert. Der Titel ראש כלה, ift Ehrenname, wie נאון aus ber Ranglifte ber babylonischen Afabemieen nach Spanien übertragen, Bgl. Rapoport Rerem Chem. VII. @ 269.) Bie mir Luggatto febreibt, befitt er ein Manuscript von ber Machberet bes ben Ceruf fammt ben Safaget bes Dunafch gegen Menachem, fo wie gegen R. Caabjah, bann ein an R. Chiebai gerichtetes Bebicht Menacheme gegen Dunafch, ber feine Safagot an R. Chiebai gefchicft, und bas im Rerem Chem. Mitgetheilte ift bie Debifation. Menachem fchrieb bagegen, und bebieirte feine

Mit bem Tobe diefes Gönners entschwand indeß diese rasche Bluthe, bis in R. Jizchaf ben Chalfon 1) ein neuer Freund und Pfleger der Poesie erstand, unter mittelmäßigen Zeit: und Kunfigenossen wenigstens eine ehrenvolle Stelle anweisen. Erst in R. Samuel Hallewi, mit dem Titel Hannagid (der Fürst) geehrt, der am Hofe des Habusch ibn Mossan zu Granada in bedeutendem Ansehen war, durch arabische Gelehrsamkeit 2) und talmudisches Wiffen ausgeziechnet, mit fürstlicher Liberalität Gelehrte und Dichter um sich vereinigte und ihre Leistungen ehrte und lohnte, und selbst der Poesie sich mit bedeutendem Ersolge zuwandte, erstand ein neuer Halt: und Mittelpunkt für den Kreis von Bestrebungen, der damals das jüdische Geisteskeben bewegte; um ihn schaarten sich bedeutende Kräfte und die durch ihn geweckte Poesie erhob sich

feine Entgegnung ebenfalls an R. Chisbai. Das Manuscript soll aus bem Jahre 1091 sein. —

<sup>1) 3</sup> oft (Band VI. S. 151) schreibt, baß man diesem R. Zigchaf "die völlige Einführung der Prosodie verdanke;" was damit gemeint sein soll, nas mentlich bei einem "Zeitgenossen" des in den kunstvollsten Formen sich bewesgenden R. Salomo Gabirol, und woher er diese Angabe genommen, ersieht man nirgends. Wahrscheinlich ist der Ausdruck des Alcharist: "er öffnete seine Thüren" (1787) des Gesanges nämlich) misverstanden, und der Ausdruck der Ausdruck in dem Sinne der Schulsprache jener Zeit genommen worden. Ebenso ist die muthnaßliche Angabe seines Wohnortes nur aus salscher Fassung der Worte: 170 UND bervorgegangen.

י) S. über ihn das Sefer halfabalah, Jost Gesch, VI. S. 137. Er ist Bersaffer der Einleitung in den Talmud, die jedoch nur theilweise gedruckt ist, von הלכות הנגיר בלכות הנגיר בלכות הנגיר בשלחה (j. ב"Y או החברה de sol. 36 b. בלכות הנגיר בלכות הוציחים להלכות שונה שלחה שלחה בלכות הוציחים להלכות שונה בלכות הוציחים בלכות בלכו

nach seinem Hingange ju noch größerer Reise, und bedurfte bei der herrschenden Reigung zu kunstlerischer Produktion nicht mehr der schiemenden Gunft eines einzelnen Förderers. Won seinen Gedichten sagt Chariff, sie seine dunkel und schwer verständlich (עטרקים), Pf. 3, S. 7. Ausg. Amst.), wiewohl von Seiten des Stoffes und der Form kräftig und neu.

Den Schlufstein diefer Epoche bildet Gabirol, der hervorragendste unter ben alteften Synagogen-Dichtern Spaniens. R. Saslomo ben Jehudah Gabirol, als Philosoph, Grammatifer, Exeget bedeutend, der fromme, geists und gemüthreiche Sanger, ist geboren zu Malaga um 1035 1), ging von da nach Saragossa 2), scheint daselbst von unwissenden, seinem eblen Streben und seinem gebildeten Geiste unebenburtigen Glaubensgenossen verkannt und vielleicht verfolgt worden zu sein 3), und starb 29 Jahre alt zu

1) So fest Rapoport sein Lebensjahr an in einer mir zur Benützung freundlichst mitgetheilten Biographie bes Dichters, die bereits von Dufes in seiner Monographie (Chrenfaulen n. s. w.) benutt werben, Auf Dufes Schrift perweisen wir den Leser, namentlich wegen der einzelen Arbeiten Gabirols.

ים, ומרקוסטה, was übrigens auch für Spracus verkemmt. S. Beer habs ber Nr. 149: מרקוסטה כאי סקוליא in einer vielleicht aus Sieilien ober Süb: Italien kommenden Anfrage. Darin ware also dem Interpolater bes Josüppon Nachücht zu schenken. S. Bunz G. B. S. 153 Aum. a. s. 3.

ברוני בקראי Auch in der Borrede des zu Saragessa versästen ethische ברוני לעות in der Borrede des zu Saragessa versästen ethischen Buches Tiffun middet spickte er von Neibern, die ihn angreisen werden, aber deunoch nicht abhalten sonnen, sein Wert zu verössentlichen. Später spricht er mit grosser Demuth von sich selbst. "Die herrlichste Frucht, die er vom Baume der Weisheit gepstückt, sei, daß er wisse, er sei nicht weise; er, frage genn bei kundigeren Kreunden an, denen er seine Unsähigkeit eingestehe. Dann bittet er (p. 8 b. ed. Luneville) um Nachsicht, "da die Zeit eine so bedrängte, trübe sei, in der so viele Leiden einander solgten und die Berhältnisse so schwarten. Er danke dennoch seinem Schöpfer für das Wenige, das er ihm verlichen von Einsächt, und daß er ihn den rechten Weg gezeigt. Auch im Ket. Nald. scheint im Schlisse die Klage über die trausgen Erlednisse Dichters hervorzubreschen: vor Indus Klage über die trausgen Erlednisse Schotze vor unstätes Kanderleben gehen mögen, und die Werte uns individuelles Berhältniss sich bezieht.

Balencia. Diefe burftigen Ungaben muffen unferer Bigbegier genugen, und auch fie liegen nicht etwa in bestimmten Reugniffen über einen Mann vor uns, ber ju ben ehrmurdigften Geftalten ber fconften Culturepoche bes Judenthums gebort, und mit ibm theilt bies Schicffal die bei weitem großefte Babl ber ausgezeichnetften Geifter. Dbne außere Geltung und Stellung, obne bie Gelegenheit, in bas Getriebe ber Zeit einzugreifen, unbeachtet von ben andern Confessionen um fie ber, die felten Unbefangenheit genug befagen, um über die ehernen Mauern des confeffionellen Bannes binauszuschauen, und ben Schwingungen bes Geifteslebens innerhalb einer raumlich naben, burch trennendes Borurtbeil weit entrudten Glaubensform einen theilnebmenden Blid au gon= nen, oft von den eigenen Religionsgenoffen verfannt ober ungewurdigt, oder verehrt, aber durch die Berehrung der Gegenwart gegen die Bergeflichkeit ber Zeiten fcblecht gefcunt, - find fie uns meift in ihrer geschichtlichen Erscheinung, in dem Gange ihrer Entwickelung, in der Vertnupfung ibrer Lebensgeschicke unbefannt. 280 nicht ihre eigenen Werke zeugen, die wiederum tein ficherftellendes Afpl fanden, ba bas unftate Loos ber Rechtlofen jeden Mugenblick ihre Ausweifung aus bem Lande, wenn nicht Berfolgung und Martyrertod burch fanatifirte Pobelmaffen oder aufbringliche Geligfeitsbeforger hervorrufen fonnte und bervorrief 1), ober ein in bas Schriftwerf verschlungener Rame ungeabnte Runde bringt, - ba ift bie worttarge Unführung eines Spatern oder Die gelegentliche Rennung oft an Stellen, wo es am weniaften erwartet wird, das einzige Monument, womit Die Statte eines edlen, in dem Dienfte der beiligften Guter, des Glaubens und ber Biffenschaft, geführten oder durchlittenen, fcmer und beiß burch

<sup>1)</sup> Dergleichen Momente hat die blinde Parteilichkeit Brund Bauers und Anderer übersehn, wenn er den geringen Antheil der Inden an dem Enteturleben des Mittelalters ihnen vorwirft. Daß eine Kenntniß der Literatur und ihres Inhaltes ihn anderen Sinnes machen wurde, ift bei solcher Eingenommenheit nicht denkbar; auch ift es hergebracht, daß bei Beurtheilung der Inden und ihres geschichtlichen Lebens die vollkommenste Ignoranz am lautesten redet.

fampften Dafeins 1) bezeichnet ift! Der bingebungevolle Ernft, ber nur die Sache pflegte und die Perfon als bas Heuferliche, Gleiche giltige und Bufallige außer Acht ließ, fpricht fich bierin von Geis ten der Berfaffer eben fo rubrend aus, ale ber Mangel an bifto: rifdem Sinne bei ben Beitgenoffen, welche die fertigen reifen Fruchte binnahmen, um die Frage nach ben Bedingungen, unter benen folder Ertrag möglich geworben, wenig befummert. - Die Sage wollte ben Dichter nicht leer ausgeben laffen; mo die Beschichte fcweigt, nimmt bas Mahrchen geschäftig bas Wort. Es bat fur bas Ende Gabirols, wie fur die Jugend Ralirs und beffen au-Berordentliche Begabung eine Ausfunft. Wie bem Dindar Die Bienen von Symettos ben Mund mit fuger Gefangesgabe füllten, fo babe Ralir von den collvris 2), Ruchen, die fein Bater ibm gegeben, ben bellen Beift empfangen. In ber Schwerverftanblich: feit und ber ungeheuren Stoffmaffe, die beibe verarbeiten, und mehr ben gelehrten Erflarer in Athem fegen, als die unmittelbare Wirfung fuchen und erreichen, ftimmt der Sellene mit bem Juden fattfam überein. Gabirol foll durch ben Reid eines maurifchen Ebelmannes gefallen fein, der ihm die ichonen Lieder mifgonnte, und den Gemordeten unter einem Reigenbaume feines Gartens vergrub. Der Baum, von edlem Blute getrantt, trug Fruchte

<sup>1)</sup> Zu ben bereits angeführten Aenfernugen Gabirols über seine traurigen Lebensgeschicke ist noch die 2te Pforte im britten Theite seiner Cthis zu rechnen, wo er mit besenarer Theiluahme bei ber "Serge" verweilt, die so bes und bitter sei, wenn sie herrscht, und von der man sagt, daß sie der "natürliche Ted ist." Gegen sie gibt es nur geistige Heilmittel. Wir wellen zu Gett beten, daß er uns vor ihr durch sein Erdarmen bewahre!". — hier scheint ihm sein eigenes schwermüthiges Naturell und trübe Erlebuisse vor Wert was Wort in den Nund gelegt zu haben.

<sup>2)</sup> Aruch 757 3. Luzzatto (Ker. Chem. VI. S. 5.) räumt bieser wunderlichen Sage einiges Gewicht ein! — In einer brieslichen Mittheilung an mich beruft er sich für die Erhärtung der Angabe im Aruch auf die sprischen Lerika von Castellus und Michaelis, die s. v. 8717 folgendes haben: crustum panis super quod oratiunculam quandam seribunt Jacobitae, quae in Psalterio eorum exstat, tum pueris tradunt comedendum. Doch was beweist dies Alles für den Ramen des Baters von R. Cleasar?

von ungewöhnlicher Guge, und ber Chalif, bem jener Maure davon verehrte, aufmerkfam gemacht, ließ den Boden untersuchen, und ber Leichnam ward entdeckt. Wenigftens wird uns kein biftorischer Grillenfänger die Ermittelung bes Chalifen zumuthen!

Das frühefte poetifche Wert Gabirols ift feine verfificirte bebraifche Grammatit, die aus gebn Abtheilungen bestand (2.26 bei Dufes), und vierbundert Berfe enthielt, nach bem Urtheile Chn Efras (Borr. Meofnajim) oon "unfchagbarem Berthe". Bis jest ift nur ein bedeutendes Fragment aus ber Ginleitung veroffentlicht. 1) Der neunzehnjährige Jungling fpricht feine Entric ftung über die Bernachläffigung ber beiligen Sprache, "der allein unter allen Sprachen bevorzugten", bei feinen Glaubensgenof: fen aus. Er fieht mit Schmerg, wie Sinn und Beift Diefer "blinden Schaar" 2) fo verfunten und untergegangen, wie fie bas Wort ber Propheten nicht verfteben und beuten fonnen. Go will er ber Dolmetich fein fur die Stummen, und wenn ibn auch die eigne Jugend gurudichredt, fo fann er ber Stimme, bie laut ibn jum Werte ruft, nicht bas Dbr ichließen. "Huf und vollbring' es! benn Gott ift mit Dir, und fprich nicht: ich bin gu jung; nicht immer ift die Rrone ben Greifen aufgespart! Wie feltfam auch Bere und Reim, fo fei biefer Schmud boch ein unerläglicher, und fo bat er feine Worte gewogen und ein zierlich gereihtes Gedicht verfaßt, bas einem Gartenbeete gleichen foll, bas jeden Blid reigt und auf fich giebt, barauf Morthe und Narde, Lilie und belaubte Straucher bluben. Es foll in Jefdurun wie-

<sup>1)</sup> Dufes Chrenfaulen G. 101 und in bem neuerbinge veröffentlichten Borterbuche Barchone.

<sup>2)</sup> In ähnlicher Weise spricht er sich in seinem "Zankgedichte" (תלוכה), das oben erwähnt wurde, über die Saragessaner aus, welche, Zwerge an Geist, sich Riesen tünken, die bei seinem Liede erzittern, und seine reine, elegante Sprache sür barbarisch halten (רבו אשקלובה הול של עון אשקלובי). Er will sie mit seinem Worte zermalmen, sein tönendes Lied tauge nicht für ihr ungebilzbetes Ohr, ihr Hals vermag nicht, den Schmuck, mit dem ihn sein Gesang umgibt, zu tragen u. s. w. Das ganze Gedicht athmet eine erditterte, gereizte Stimmung. Das von Zmmannel (S. 67. Berl. in der 8. Machber.) name

ber die Sprache verftandlich werben, in ber bie Simmelebewohner täglich das Lob deffen fingen, der das Licht wie ein Gewand umbullt, die einft Alle auf Erden gesprochen, bevor die Thorichten gerftreut wurden und ihre Sprache verwirrt. Gie blieb ein Erbe. unveräußerlich auch in der Fremde (Hegypten) und Frobn, in ihr ift bas gottliche Gefet verfundet, in ihr redeten die Propheten, die Beilung dem franken Bolfe brachten; in ihr erscholl bas Lied ber frommen Ganger (Lautenschläger)." - Er mabnt bann an ben Gifer bes Debemiab (Deb. 13, 25.) fur die Reinheit der bebraifden Sprache, ber gurnent es nicht ertrug, bag fie aus einer Berrin eine Magd geworben, und "die rechtmäßige Gattin bem Rebeweibe aufwartete." - Das Folgende gibt den Plan ber Darftellung, die Hufeinanderfolge ber Materien. Fur die Gefchichte ber Grammatif mare ber vollständige Befit biefes, auch von Geis ten ber Form mertwurdigen Studes bochft erwunfcht. In dem veröffentlichten Fragmente erfcheint felbft bas eigentlich Grammatifche nicht ohne ben Glang dichterifcher Musftattung, und burch wißige Umidreibung gewinnt auch bas trodene fprobe Material einen bobern Reig, als ibm j. B. in der durren Reimerei des Barbebraeus (neuerdings von Bertheau ebirt) ju Theil geworden.

Das ganze Gebiet ber religiöfen Lyrit hat diefer fruchtbare Dichter angebaut, ben wir als ben Tonangeber fur zahlreiche Nachfolger bezeichnen durfen. hymne und Betrachtung, — und zwar diefe im weitesten Sinne und Umfange 1) — Buflieder und

<sup>,</sup> שירה שקרלה Vedicht von 200 Zeilen (Dutes S. 24) ift vielleicht die אירה שקרלה שקרלה von der entweder schon die Hälste verloren war, ober er rechnet die Doppelzzeilen, während Ebn Efra sie einzeln zählt. Der ähnliche Endreim bei Immanuel (ה), bei Gabirol ה) ist vielleicht Nachahmung seines Vorbildes.

<sup>1)</sup> Bekannt ist, daß Gabirol die f. g. 613 Gebote und Verbote in zierlischen Versen zusammenreihete, die f. g. Abharot im portug. Machsor, deren Eingang in der hebr. Zeikschrift Zien mitgetheilt ist. R. Jigchaf b. Reuben Albarzeloni versaßte ebenfalls Abharot. E. E. (Lesod Mora S. 90 a und d. Prag. Ausg.) vergleicht diese Gedichtgattung, die sich mit der bloßen Ausgahlung begnügt, dem Verzeichnisse officineller Pflanzen, deren Ausen und Gebrauchsweise nicht weiter bestimmt ist. Maimon, im Buche Mizwet Verr.

Gebete. Rlagegefange und boffnungereiche febnfuchtsvolle Butunftbilder liegen von ibm in den vielfachften Wendungen und Formen Den religiöfen Stimmungen bes Einzelnen, fo wie ben Bunfchen und Soffnungen der Gefammtheit bat er erbebenden fdmungvollen Musbrud gelieben. Die Poeffeen Gabirols find burch die mannigfachen Ritualien gerftreut, und es wird faum eine Liturgie geben, die fich nicht Bluthen und Blumen aus bem reichen Garten, ben er gepflangt, angeeignet. Borgugeweise bie fog, ffgrabifden Liturgieen in ihren verschiedenen Gestalten baben von ibm aufgenommen, fo das Dachfor von Montvellier, Avignon, Eripoli, Allgier, Stalien, und auch in die polnifden und deutschen Gebetordnungen ift Manches bon ibm übergegangen. tage, einige ber ausgezeichneten Sabbate find von ihm mit poetifchen Studen bedacht worden, und wenn die im Tripoli-Machfor blog mit dem Ramen Salomo afrostichifch bezeichneten Stude ibm jugeboren, wie es bochft mabricheinlich ift, fo bat er auch bie Buftage und bas Neujahr nicht vergeffen; fur letteres findet fich in dem gewöhnlichen fpanifchen Ritus nichts 1) von Gabirol.

raumt den Verfassern keine hohe Autorität ein. — And, hat Gabirol bas Gebot vom Schemas Lesen und bas von den Schaufäden poetisch behandelt. (Ahaebah für Sabb. 1271) und 1752. Iozerot von Arnheim S. 301 und 313 sind sie übersest.) Vergl. Dukes Ehrensänlen S. 22 ff. und zur Kenntniß u. s. [w. S. 104 ff.

Der in biefen faft burchaus fich tund gebende Charafter ift ber eines buftern Ernftes, einer ftrengen, allen Glang und allen blendenden Karbenfcmud von bem Leben iconungslos abftreifenben Berbe, fo wie einer bemuthvollen, aus bem tiefften Bemuft= fein ber menfdlichen Schmache bervorquellenden Singebung an Gott. Aber fo bart und unerbittlich Gabirol die Nichtigkeit und Gitelfeit alles Beltwefens richtet, fo unermudlich er in ber Dabnung an die Dhumacht und Sinfalligfeit alles Irdifden erfcheint, bas Ungewiffe und Wandelbare ber Lebensloofe in unerichopflichem Bechfel ber Bilber ju zeigen bemubt, fo ebel und mahrhaft erbaben ift die ungetrubte lichte Raffung feiner Seele, wo er feinem, von der Große Gottes und feiner Berrlichfeit, von der Sobeit und Beiligfeit diefes größten Gegenstandes menfclichen Denfens und Ahnens tieferfüllten Innern bas Wort leibet, und ber eblen Dichtung wundervolle Gabe, die ihm in fo reichem Maage verlieben worden, wie eine Opferspente barbringt, und bas Schonfte und Berrlichfte, womit fein Gott ibn gefegnet, burch die Burbe beffen, woju er es vermendet, abelt und erhöhet.

Das werthvollste Dokument, das seine ganze Lebensanschauung in reicher Aussührung uns darlegt, wozu sein denkender Geist und sein frommes Gemüth — jener das Licht, dieses die Wärme gespendet, in welchem die Wissenschaft seiner Zeit und die ewigen Grundgedanken des Judenthums sich zusammensinden, ist das diese Sammlung eröffnende Keter Malchut (Königskrone), das er selfelbst in der kleinen, dem Gedichte vorangehenden Einleitung als die Blüthe und Krone seiner Hunnen erkennt. Im Wesentlichsten sinden sich darin alle die Punkte wenigstens berührt, die des religiösen Dichters Gemüth erregen können. Es ist dieses Stück um so wichtiger, als es gleichsam typisch geworden für die

burch Luggatto's Gute. Es fangt an: אמלים רעמלים בקשים — ein bufteres schauriges Gematbe ber Nichtigkeit bes Menschen, von wahrhaft vernichtens ber Kraft.

nachfolgenden Dichter, nicht allein in Rudficht feiner Unlage 1) und Anordnung, fondern noch viel mehr burch die Gindringlichfeit und Pragnang feines Musbruds. Daber oft Unflange baran, wortliche Wiederholungen baraus, wie aus einem allbefannten, allgultigen Werke vorfommen, - ein Beweis fur die willige 2) Unerfennung und Aufnahme, die ibm ju Theil murde, fo wie bafur, bag es bei allem gelehrten frembartigen Beiwerfe bie bem Bubenthume eigenthumlichen Gedanten und Betrachtungen ausfpricht. Das Gedicht feinem allgemeinen Charafter nach unter eine ber üblichen Benennungen ber Runfttheorie ju rubrigiren, burfte fcmer fein, ba es aus fo verschiedenartigen Beftandtheilen aufammengefest ift, und fo wie es in feiner urfprunglichen Unlage offenbar homnifch ift, wird es in feiner Musführung guweilen bidaftifd. Doch ift bier wohl die Absicht des Dichters, die fo deuts lich hervortritt, entscheibend. Alles, was ber Dichter wußte, mas fein eignes Denten ibn gelehrt, feine Glaubensbucher ibm überlie:

<sup>1)</sup> Bal. Borrebe bes R. David Ibn Jachia jum Bfalmen : Commentare, bas Reter Malchut bes R. Davib ibn Simra. - Baufige Anflange im Tach: לרכב אניות p. 68 cben: לרכב אניות), Borrebe zu bemf. bie Stelle von ber Seele u. a. m. Bf. 46 bie Charafteriftif bes Damasceners Bigchaf und fonft. Dergl. hat ber neuefte Ueberfeter Charifi's S. Rampf nicht weiter beachtet. Die in einigen Ausgaben bes Machfor befindliche Lesart ומצל כאורון (Ret. Malch. B. 18) erweift fich als falfch burch bie Nachahmung Charift's in ber Borrebe שתי נפשות שתי נכרא מצל מאורה שתי (Much bas bes Jehubah Hallewi wird von Charifi Borr. benutt.) Der schonungslos Alles parobirente Immanuel verwendet (3te Machberet G. 27 Berl.) bie rufrenbften Stellen aus bem Gunbenbefenntniffe Gabirole zu einer Liebesertlarung. Richt blog Gebanten und Borte, auch ber Rlang gemiffer Reime, bie burch Babirol flaffisch geworben, ward gesucht (Tachf. Bf. 29 UD3) תשקע (נרקע תשקע R. Sighaf Arama im Afebah (Pforte 16). R. Bechai b. Afcher im Bentat. - Commentar (בהעלוחד) Anf.): ואע"ם שאין לנפש מות תענש בענש מר ממות; bie häufige Berbinbung von 710 und 710' (befonders bei Ebn Efra) erinnert an Gabirol. Die Worte שלה העבר bei R. Jefchajah Gurwig im שלה אסו 334 b. find aus bem Ret. Malch. B. 221.

<sup>2)</sup> Ueberfett ward bas Keter Malch, ind Lateinische burch Donatus und ins Spanische burch Nieto. S. de Rossi dizion; ins Deutsche burch Dufes

fert, was er von der Wiffenfchaft und Abeisheit feiner Zeit erfahren, — das flocht er jum Ehrenfrange für feinen Gott.

Wir geben bier den Gang des an sich übersichtlichen Berfes in den allgemeinsten Umriffen, um gelegentlich Manches gur Berftandniß des Einzelnen beizubringen.

Es beginnt mit einer Hufjablung ber gottlichen Gigenfchaften 1), nicht als wollte ber Dichter ben Gegenstand feiner Reier in feinem Wefen begreifen und erfcopfen, benn bas vermag fein Denten (v. 51 ff.), wohl aber will er fich felber ben ibn erfüllenden Reichthum anslegen, und in diefer Bereinzelung bes concentrirten Inhaltes ibn genießen, bes Lichtferns in feinen Strablen fich bemächtigen. Gine fonftige Bedeutung baben die gebäuften. von tieffinnigen Undeutungen in der weitern Ausführung begleiteten Epitheta nicht. Schon ber Talmud migbilligt Die Saufung ber Bezeichnungen Gottes. "Saft bu bas gange Lob beines Berrn erfcopft?" wird Ginem jugerufen, ber ju bem Ueblichen in ber Gebetordnung noch Reues fugen wollte. B. 83 wird es aus: brudlich von dem Dichter gefagt, daß alle von Gott pradicirten Eigenschaften eben nur im menschlichen Denten als getrennte, auseinander fallende und nach einander aufzugablende eriftirten, wahrend fie in ibm felbft in tieffter Einbeit und Durchdringung geheimnifvoll fich verbinden, und bag, indem die eine ifolirt bervorgehoben werbe, in biefer auch alle andern mit inbegriffen feien, ein tieffinniges Bort von ber gewichtigften fpefulativen Be-

<sup>(</sup>Ehrenf. S. 58 ff.) und burch Leopold Stein. Lettere Uebersetzung ist mit Einl. und Anm. Wir glaubten auch nach bieser gelungenen Arbeit ben Bergiuch einer Uebertragung, die übrigens ver Jahren bereits begonnen wurde, auss nene veröffentlichen zu können, da ber Eindruck bes hebr. Driginals durch nä-hern Anschluß an dieses auch dem beutschen Leser nahe gebracht werden sollte. Für die von uns angewandte gereimte Prosa machen wir das Bort hers (Ueber Balentin Andrea 20 Th. S. 221 ber kleinen Cotta Ausg.) geletend, daß "der Knittelvers ber beutsche Herameter sei."

<sup>1)</sup> S. auch ben Gingang zu Tiffun mibbot, vielleicht nach bem Borgange arabischer Schriftfeller.

deutung! 1) So allgemein im Ganzen diese Partie gehalten ift, so fließen doch einzelne Anschauungen und Bezeichnungen mit ein, die einem engern Kreise von Borstellungen angehören, wie 3. B. B. Der Name, verborgen den Männern des Lichts," das ist der hochheilige Gottesname, 2) das Tetragrammaton, den nur der Hocheriester am Berschnungstage aussprechen durste, und dessen mysteriöse Bedeutung in ältern Zeiten die Weisen ihren Schlern als esoterisches Bestüttum überlieserten. B. 50 mußte das charakteristische "Merkabah" des Originals mit einem allgemein versständlichern Begriffe vertauscht 3) werden. Der Dichter braucht zur Berherrlichung Gottes das in der Visson des Ezechiel ausgessührte Bild des Gottesthrones, dem vorzugsweise und ausschließlich jener Name beigelegt wurde. Mit merkwürdiger Freiheit des Blickes und Unbesangenheit des Urtheils wird B. 71 ff. auch in andern Glaubenssormen der religiöse Zug, 4) die Sehnsucht nach

<sup>1)</sup> Bgl. die Midrasch: Stelle: ΝΤΩΙ ΔΕΙ ΔΕΙ Απίστ d. mundo e. 7 p. 401 a Elç δε ων πολυώνυμός έξει κατονομαζόμενος τοῖς πάθεσι πάσιν ἄπερ αὐτὸς νεοχμοῖ. Bergleiche auch die Lehre des Zenon dei Vieg. Laert. VII. §. 147. — εἶναι τὸ ἀιῆκον διὰ πάντων, δ πολλαῖς προςηγορίαις προςονομάζεται κατὰ τὰς δυνάμεις und Menag. §. 135. das. ⑤. im Magen Abot des R. ⑤imon b. Zemach Fel. δ. die Differenz der Ansichten Ihn Rosch's und Ihn Sin Sina's darüber, ob von Gott Ginheit und Dassein pradicirt werden fönne, inwiesern Beides Accidens sei, wie dieser behanvtete, cher im Wesen Gottes nothwendig involvirt, was jener lehrte. Rusari 4 §. 3 und sonst häusig.

ישם המפורש (" שם המפורש , ber am Sinai war vernommen worden. Sifta Emor par. 14. — Ueber seine Formen und die Modalitäten seiner Ueberlieserung Kibbuschin Fol. 71 a. (darans Mitr. Kohel. אות הכל עשה אולים המפולים שה אולים המפולים בשם המפליק ישראל בעה"ז ואינן נענין מפני שאינן יורעין כשם "מ"ם מתפליק ישראל בעה"ז ואינן נענין מפני שאינן יורעין בשם המפורש וכר"ם אמל של שה אולים אולים המפורש וכר"ם באות המשורש המשורש וכר"ם באות המשורש המשורש

<sup>&</sup>quot;Denfo scheint B. 38 במכלי מקום anf die in den Midraschim geläussige Bezeichnung Gottes durch במכולי (Ort) zu gehen. "Er ist der Ort der Belt, nicht aber die Belt der ihn fassende und begrenzende Ort. Ber. r. sect. 68. Pes. der. Kah. sect. 21. p. 41 a. ed Dübrs. Bergl. Dante Paradies XXVIII, 94. XXIX, 12. Göschel Unterweisung S. 120. Ann. 4.

<sup>4)</sup> Fur bas Gleichniß, bag bie Anechte Gottes die Schenben find, die Anderen aber blind, vergl. Pos. der. Kah. VIII. p. 23.

Gott, erkannt und auch darin ein Moment feiner allumfaffenden herrlichkeit gefunden. Der Irrhum thut feinem Wefen keinen Eintrag, das Streben Aller ift ja, zu ihm zu gelangen, — eine Augerung, die in dem Munde des judifchen Dichters im eilften Jahrhunderte noch ganz anders klingt, als die, nach welcher "alle Tugend und Frommigkeit der heiben eitel heuchelei ift."

Dit B. 88 rudt ber Dichter bem zweiten Theile feiner Betrachtung naber; es ift die mundervolle Offenbarung Gottes in bem Universum, die beren Inhalt bildet. Die Weisheit, als bas Gefen : und Daafgebende, bas in allem Ericaffenen, inwiefern es fein eigenes Dafein erfüllt, fo wie als Glied in ber großen Wefenfette jum Gangen wirft und ftrebt, fich offenbart, wird als Pflegling und Bogling Gottes vorgestellt. ( Rach Gpr. Salom. 8, 30. Beral. Gingang bes Ber, rabba.) Spooftafe ber Beisbeit, etwa in gnoftifchem Ginne, analog bem Loroc, ift bierbei nicht ju benten. Diefe Borftellungsmeife ift unferm Dichter fremd. Bielmehr ift es poetifche Personififation bes in ber Welt fich objektivirenden gottlichen Denkens, wie es bie in bem Universum erfcheinende Ginbeit und Dronung bedingt, und ibr in bem gottlichen Geifte vorausgebend gedacht wirb. Des Dichters Musbrud ichwebt zwischen ber wortlichen Raffung bes Bibelmortes: "Gott bat mit Weisheit Die Welt gegrundet" in bem nachsten Ginne von: sapienter, und ber fublimirteren, nach welcher die Beisheit als von ihm emanirte, aber felbftftandige Eriften einer σοφία vorgestellt wird, mitten inne. Die Entfte: bung ber Belt aus bem Richts wird burch bas icone, ber plas tonifden Erflarung bes Gebens ') entlehnte Bild erlautert, bag wie bem Muge ein Licht entstrome, welches fich mit bem vom funlich mabrnehmbaren Gegenftande ausgebenden vereinigt, fo fei aus dem Nichts ber Strahl bes Seyns bervorgegangen; und wie

<sup>1)</sup> Diese Borstellung vom Sehen hat Empedofles zuerst gehabt. Aristot.
d. sensu c. 2 p. 437 b.; Stallbaum ad Plut. Timaeum p. 45. B. St. Da fie auch Galenus angenommen, war sie burch bie Araber ben Juben geläusig worden.

das Auge ohne ein vermittelndes Medium aus dem Lichtquell schöpft, so ohne Mühe und Anstrengung, wie es in den Midrasschim häufig hervorgehoben wird, entstand die Welt. Mit einem noch fühnern Bilde wird das Schöpfungswerk in den verschiedenen Verrichtungen des Steinbrechens und Metallschmelzens durchzgeführt, offenbar nach dem Vorgange des Buches Zezirah, an dessen Schusse sich Aubestlichen siehen Schusse siehen Licht leiner Hauptsätze in einem hymnenartigen Stüde poetisch paraphrasirt hat. 1) Auf den Rus Gottes hat das Nichts sich aufgethan, und das Seyn aus seinem Schooße entlassen. Die Vilder von der das All zusammenhaltenden, das ganze Universum bis in seine äußersten Enden durchwirkenden Gotteskraft sind von der Zusammenordnung der Bestandstüde des Stiftszeltes in der Wüsse hergenommen. 2)

י תנגות (בנות p. 54 a. Es ift bies Gebicht merkwurdig burch Inhalt und Form, die Sprache ift voll von Aramaismen und Fremdwörtern: מפררום, שכלל שכלל שכלל (ניסו אמפררום, מוספררום, מוספררום, אום או Hbellarius und A. Auch der Sillut für Sabbat Schefalim von Kalir scheint dieser Selle des Buches Bezirah in seinem Gingange nachgebildet. (S. Jozeret von Arnbeim S. 59)

<sup>2)</sup> Dies ift ber הקושר הם ber ju bifchen Philosophen, über ben hier eine Stelle aus einem hanbfchriftlichen Briefe Brifet Durans an Daufto Deir Rresfas überfest mitgetheilt werben mag : "Du weißt bereits, mas die Beifen über bie verbindenbe Rraft gefagt, bie burch bas Gange geht, und bie Berichiebenheit ber philosophischen Anfichten barüber. Auf fie weift ber Lehrer (Daimonides) in feinem Berte (Dorch Cap. 72) bin, und R. Jehubah Sallewi im Rufar, (wahrscheinlich IV §. 25 לכל לכל לכל שוי feinem schene Gebichte יה אנא (G, oben G. 93 ben letten Bere bes Gebichtes) und R. Bechai im er= ften Abschnitte seiner Berzenspflichten bei ben Worten: דכשתגיע להוציא קשר של תפיליו u. f. w., und 3bn Gira Ri tiffa, mo er ven bem קשר של תפיליו fpricht. Das wird von Allen jugegeben, bag bie Berrlichfeit Gottes bie Belt erfullt, und bag feine Rraft fich ausbreitet und auf alle Greaturen fich erftredt, wiewohl fie nicht in gleicher Weise an ihr Theil nehmen, wie Pflange und Thier, bie mehr bisponirt find fur bie Barticipation an bem Gottlichen, wie bie Metalle und ber Menfch, der wiederum mehr ale biefe bagu befähigt ift." Gemeint ift bie von Ariftoteles (de mundo, c. 6. p. 398. Bek.) als δύναμις διά του σύμπαντος διήχουσα bezeichnete; val. baf. zu Anf. Λοιπον δε δή περί της των όλων συνεκτικής αίτίας κεφαλαιωδώς

Es folgt nun (B. 107 ff.) eine von poetifcher Seite geringhaltigere, jur Renntniß ber mittelalterlichen Dentweife fur bie Gefdichte ber Biffenfchaft bochft intereffante Musführung, - Die Befdreibung ber bas Univerfum nach ber Borftellung ber Alten conftituirenden Theile. Die gange Partie ift faft nichts weiter. als die poetifche Umfdreibung bes ariftotelifchen Buches Hegt zoopov, dem es fich ziemlich genau, fogar in einzelnen fprachlis den Wendungen aufchließt. Die Erbe als bas ichwerfte ber Elemente eröffnet die Reibe; über ihr wolben fich in weiteren Rreifen ABaffer, Luft und Rener. Heber ber Sphare bes Reuers fpannt fich bas Firmament aus mit bem Monde, beffen Umlaufszeiten und Berfinfterungen gefdildert werden. Unger dem aftronomifden Grunde für diefe fügt ber Dichter noch einen teleologischen bingu, 1) nemlich ben, die Sonnenanbeter von ber Richtigkeit ihres Cultus ju niberzeugen, ba ein von dem Lichte ber Sonne Genahrter, von ihren Wohlthaten Bebrender, fie ibrer Berrichaft 2) beraube.

edneiv, und oben S. 198 bie Ann. 2 und 3 hier icheint bas jubifche מלא כל הארץ mit bem icheinbar baffelbe fagenben, aber and entgegengesetter Anschauung bervorgegangenen Sabe bes Ariftoteles fich ju verbinden.

<sup>1)</sup> Solche Teleologie, die entweder dem richtig erkannten Grunde einer Maturerscheinung sich als Ergänzung zugesellt, oder Auskünste erkinnt, mit denen der von der Wisseuschaft nech entstremdete Geist sich hebilit, ist häusig im Midrasch. S. Lasm. Rosch hasch. B. 23 einen sonderbaren Grund sür in sehr natürliches Phänomen. Jast. Jost. A. 538. Succah B. 29. Sanh. K. 91 d. sür den Untergang der Sonne im Abend. Bergl. Ket. Malch. B. 197 sp. und Barchon Wörterbuch und Bersch. Bergl. Ket. Malch. B. 197 sp. und Barchon Wörterbuch und Bersch Rasch, und es kommen Abenteuerlichseiten, wie der arab. Bestegslaube von dem die Sonne verschlinzgenden Drachen, (den schon R. Saadjah Emun. Einl. verspottet, vogl. Bopp in d. Berl. Jahrd. 1842. S. 448 über den Drachen Rähn. Augeb. R. 3. 10. Jan. 1843 Beitage S. 75) kann vor.

Ueber dem Mondkreise wölben sich in immer weiter gespannten Peripherieen die Planetensphären, von denen immer die höhere die ihr untergeordnete umspannt (daher der Ausdrud IPPI) ως αλωτέρω μείζω των υποκάτω είναι Arist. de mundo c. 2 p. 392. Bek.) oder nach dem bei südisschen Schriftstellern des Mittelalters häusig wiederkehrenden Bilde, wie die Schalen der Zwiebel ) über einander liegen. Ein seder dieser Kreise galt als das herrschgebiet des Planeten, 2) der darin wie ein König in seinem Reiche schaltet, und auf die sublunarische Welt seinen Einsluß übt. hier hat der mittelalterliche Aberglauben, zu dem sich bereits Unfänge im Talmud zeigen, (vgl. Stein in der Einleitung S. XXII.) willige Aufnahme und poetische Ausschmüdung gefunden. Dichter und Philosophen sind von ihm befangen, und die Rabbalah ermangelte nicht, diesen Vorstellungskreis zu adoptie

hatte ber Berfaffer gar nicht bie Abficht, für alt zu gelten, mahrend bie Rrititlofigfeit fpaterer Zeiten zu unerwarteter Willfahrigfeit ftimmte.

<sup>2)</sup> Die Planeten mit den im Ket. Malchut vorkommenden Namen kennt bereits der Talmub, (Sabb. Fol. 120 d. 136 a.) und räumt ihnen einen Cinflug auf Gemüthsart und Sinnesrichtung der unter ihrer Herfchaft Gebornen ein. (Bgl. Stein in der "Königskrone" S. XXII ff.) Für den deutschen Leiften wir hier die den hebräschen Namen entsprechenden römischen her: Kochab (der Stern) ift Mercur, auch IDNI ned genannt, arab. INN, Nogah (der Glanz) Benns, arab. INNI Nogah (der Glanz) Benns, arab. INNI Naadim (der Rothe, Blutfarbige) Mars, Bedef (die Gerechtigkeit) Zuppiter, Schabbatai Saturn. Früh mögen diese Namen eingebrungen sein, wofür theils ihre rein hebräsische Korm spricht, theils ihre Uebereinstimmung mit den außer den mythologischen üblichen griechischen Bezeichnungen bei Aristot. (d. mundo c. 2.), z. B. Maadim und Hvooece, Nogah und Owogośoos, Kochab und Sxthhur, welche generellere Benennungen als die älteren und ursprünglicheren, entweder unmittelbarer Naturanschauung auf mythologische Namen jünger sein dürste.

ren und ibn in ibrer Beife auszubeuten; 1) fo machtig ift ein Die Beit beberricbender Wahn, baf Die ftrenge Confequent bes Monotheismus fich ju ber prefaren Austunft entichlieft, Diefe Mittelpotengen als die Bollftreder des gottlichen Willens innerhalb der ihnen von dem bochften Ordner jugetheilten Rreife gel: ten ju laffen, und mas er auf ber einen Geite im Pringipe einbuft, fich auf ber andern gleichsam baburd wieder einzubringen, daß die mit Intelligengen und boberen Rraften bevollerte Welt nur befto glangender und reicher die gottliche Allmacht ju bezeugen und ju verherrlichen bient! Diefe Planeten thronen, wie Monarden in ihren Prachtzelten 2). Gbn Gfra im Commentare ju ben Pfalmen (au 103, 22) theilt ihnen 2Bohnungen (מעונות) au. Bas ber gangen Darftellung in Diefem Theile Des Gedichtes befonderen Reig verleibt, ift außer manchem blubenden Bilbe, bas uns frifd und bell entgegenglangt, befonders die außerft geiftreiche und überrafdende Bermendung von Bibelftellen, die ihrem ur= . fprunglichen Bufammenbange entriffen, bier in neuer Raffung ericheinen, und mit bem vielfarbigen Lichte ber wikigften Combingtion beftechen; bem bibelfundigen Lefer wird die ploglich angeregte Erinnerung an den eigentlichen Context, in dem die gebrauchten

<sup>1)</sup> Der scharsstninge fritische Geist Ebn Cfra's konnte dieser Ansicht sich nicht entwinden. — R. Jsac Arama (Aledat Jizchaf 34. Pforte Borr. DOD) gründet die Erstarung des 29. Pfalms auf die sür unbedingt richtig gehaltene Lehre vom Einstusse der Planeten. S. Jood u. D. 1, 16. R. Samuel Sarsa (Meser Chajim zu G. C. 1. M. 28, 11) spricht von der Einwirfung des Zodiasus auf einzelne Leibesorgane. Palfira 1. c. ordnet ihnen die 7 Klimate unter. Ueber den Einstuß der Planeten auf die Leibesfrucht f. R. Salomo Duran R. 513 seiner RGA. S. auch R. Meir Albabi (Mitte 14 ten Jahrh.) im Schebile Emunas.

<sup>2)</sup> Ueber die Ordnung bes Planetenspstems bei den Alten und im Mittelalter f. Letronne's trefflichen Auffah im Journal d. Savants Sptbr. 1840 S. 538 ff. Der hauptdifferenzpunft ist die Stellung ber Benus und des Mercur. Daher die Reihe zwischen hur Dung und hur der Denung ist die die Freie Zuffuh Piffuhe f. 419) variirt. Erstere Ordnung ist die der Brithagoraer. Die Angaben der Umlaufszeiten im Ket. Malch. scheinen theile weise corrupt; daß sie oft ganz salfch sind vom Standpunste der heutigen Wiscenschaft aus, versteht sich. Wieviel der Mond kleiner ist als die Erde, s. bei

Stellen und Wendungen portommen, und die ichlagenbe, gludlich autreffende Hebertragung auf gang Fremdartiges zu einer bocht fpannenden, den Geift lebhaft beschäftigenden Unterhaltung. Diefe fast ununterbrochenen Untlange an die Bibel, die im besten und edelften Sinne bier parodirt wird, find jugleich ein Bild bes ge-. fcichtlichen Berlaufs, die Siftorie bes fubifden Geiftes, ber in nimmer gelofter Gemeinschaft mit feinen Ausgangspunkten, was er Neues und Fremdes fich angeeignet, an biefe anzulehnen fich be: mubt, und fur neue Unichauungen und Erfenntniffe bennoch in bem Borrathe bes Gigenen und Seimifden, in bem Alten und Borbandenen Entfprechendes aufzufinden vermag. Die faleidoffo vifch gemifchten Glemente geben bie vielfachften, funftvollften, anmuthiaften Riguren und Bilber. Go ift die gange Stelle über den Bodiafus eine Mofait aus überrafchend gludlich gewählten Bibelmorten und Salbverfen, Die fich fo naturlich und einfach jufammenfugt, bag nirgends ein centoartiges Flidwert erfcheint.

Die fieben Planetenfphären überwölbt der Simmel der Figfterne, unerforschlich an Zahl '), die man in die gwölf Zodiakus-

Maimon. Birfe haglachah, (Beer habber p. 35 b.) Um wie viel bie Conne größer als bie Erbe f. genauer bei temfelben (Borr. Geraim, nemlich 166? mal, Silch. Scheb. im Jab Cap. v. §.22.) hat er 170 mal. Bergl. Schwarz in feinem קברי יוסף Jerufal. 1843. Bei R. Jehubah Sallewi im Rusari IV. S. 3 mit runder Babl 160 mal. Ueber bie Umlaufegeit bee Caturn f. G. G. ju Bf. 148, 9, zwei Dal in 59 Jahren. Gabirol hat die runde Bahl. - (G. G. gu 2. D. 20, 14 hat die Ordnung 5"DID D"UW; nur ift bei ihm in der vor-כנגר גלגל כוכב שהוא : freiden שנ כוכב חמה חמה Besten Beile vor B. 15 חמה יורה על לשון, ba von ber Sonne bereits geredet worden, und Merfur ber Stern der Boblredenheit in Diefer Aftrologie ift). - Fur Die Gefchichte ber mittelalterlichen Aftronomie find die jubifchen Dichter, Exegeten, Philosophen, Lerifographen und Berfaffer naturmiffenschaftlicher Berte nicht zu vernachläßis gen. Das Berzeichniß ber Ramen von Sternbilbern, (f. Augeb. A. 3. v. 10. 3an. 1840. Beil. G. 74) beren Bezeichnung bei ben Berfern von ber bei Griechen üblichen abweicht, lagt fich aus jubifchen Schriftftellern noch vervollftandigen, fast alle bie gegebenen Ramen fennt auch bie jubifche Aftronomie. S. R. Menachem ben Gerach im Bedah ladderech (Rol. 31 b).

<sup>1)</sup> dregegevrezor ror doe Bahl von 1022 für bie bereits ermittelten bf-

Bilber eintheilte. Nach Anderen war der himmel der Fixsterne und der Zodiakus 1) verschieden. (Mebak. p. 37. b.) Alle Sphärene umspannt die neunte, die Sphäre der Bewegung, die das ganze All in mächtigem Schwunge forttreibt von Often nach Westen, der Bewegung einer jeden besonderen entgegengesest. Dies sind die "Himmel der Himmel" der heiligen Schrift, da ist kein Stern und kein Bild zu schauen. Dieser Kreis wird Vollze genannt, das täglich seinen Umlauf volldringende Rad, das in seinem Schoose die ganze Sphärenwelt trägt, die jeden Tag vor ihrem Herrn und Meister sich beugt, wie es in der Schrift heißt: Und das Himmelsheer bücket sich vor Dir. (Nehem. 9, 6.) Seine Größe 2) und Macht, sein Umsfang und seiner Bewegung reisende Schnelle ist seiner menschlichen Phantasie sashar. 3) Doch wird die Existenz dieses neunten Himmels von Astronomen in Abrede gestellt, 4) die natürlich noch viel weniger einen zehnten Kreis

ter ver. Immanuel S. 152 Berl. Hiernach ift im Magen Abot bes R. Simen Duran fol. II a. המקר לכ"ל y brigiren. Bergl. Juchasin p. 132 Krat.
Die von R. Jehuba ben R. Wose Haftohen aus Toledo aus dem Arabischen
Abul Chassin's ins Lateinische in dem Auftrage Alsenso's x von Castilien im
3. 1252 übersehren (sog. Alsensinischen) Taseln umfasten 1022 Firsterne.

<sup>1)</sup> R. Abraham ben Chija hannassi (um 1136) im Zurat haarez (Pf. 2.) erwähnt beibe Ansichten. Bergl. auch Maim. Jesobe hattorah III, 76, ber bie 9 Suhäre und ben Zodiakus identissiert.

<sup>2)</sup> Daher ber in mittelalterlichen Schriftstellern hausig vorkommende sprück-wörtliche Gebrauch, den בלגל המקיף Benennung des Größten zu verwenzden: "wie ein Eenstorn (ale Ausdruch des Klein sten) sich zur allumspannenzden Sphäre verhalte". R. Samuel Zarza im Meter Chassim (zu C. E. Bentateuchs Comment. בי D. 21.). R. Simcon d. Zemaach Duran Magen Abet 1. C. 3: Es ift sein Unterschied in Rücksich der Materialität zwischen dem "Sensen und der allumsassenden Sphäre." "שב" חום בשב" בשב" הבלגל העליון.

<sup>3)</sup> S. Bebah labberech p. 31 a.

<sup>4)</sup> S. Burat haarez a. a. D. und R. Samuel Motot zu E. E. im Marsgaliot tobah Vol. 6 b. Dante Paradies 1, 12, 11, 12 der Streckfuß'schen Ueberssetzung hat ebenfalls biesen Kreis:

Im himmel, wo ber Friede Gottes ruht, Dreht fich ein Kreis, in deffen Kraft und Walten Das Sein All bes, was er enthält, beruht.

gelten laffen, und gerade ibn ftattet die phantaffevolle Unichauung umferes Dichters mit bem berrlichften Schmude aus. Schon bie Pothagorder hatten biefen gebnten Rreis, artigowr, 1) eine Urt metaphofifden Wefens, erfunden, junadft um bie Beiligfeit ber Defas ju mabren, und fo nimmt benn auch Gabirol aus gleichem Grunde mit dem biblifchen Worte: "Das Bebnt' ift Gott geweiht" (3 M. 27, 32) von diefer phantaftifchen Sphare Befig. Dort, in diefem Allerheiligften, rubet verhullt, menfchlichem Denten und Albnen unnabbar und unerfaglich, bas Gottliche. Ift auch bas gange Beltall erfüllt von ibm und feiner Allmacht, fo rubet es bennoch in beiligem feligem Schweigen geborgen in ber ibm nach= ften und bochften Gpbare. Bier, wie es fcbeint, bat ber Dichter jur Abrundung feines Gemalbes adoptirt, mas ber Denfer, ber Blaubige von fich gewiefen, und bie oben angeführte Stelle bes Alriftoteles, fo febr fie ber jubifden Unficht widerftrebt, ibren Ginfluß auf die dichterifche Phantafie menigftens geubt. Bergeiben wir dem religiofen, bon feiner Begeifterung fur Gott fo tief burchglübten Dichter, mas ber unerbittliche, unbestechlich richtenbe Berftand als einen unverföhnlichen Widerfpruch erfennt und nicht entschuldigt, treten auch wir einen Hugenblid in Diefen Bauberfreis, um des Dichters beilige Efftase ju theilen, und burch feine furwigige Frage und feinen vordringlichen Zweifel wollen wir fein Schauen ftoren! Die Mahrheit und Weisheit, bas Recht und die Gerechtigfeit find bie einzig wurdigen Stoffe, aus benen bas Beiligthum fich auferbaut. In beiliger ungestillter Gebnfucht firebt diefe Gei= ftesphäre (גלגל השכל) אוו ibrem Urbeber surud, es ift ber Erieb ber Creatur ju ihrem Schopfer und Meifter, ber fie ju ibm

Der nachfte himmel, reich an Lichtgeftalten,

<sup>1)</sup> Bgl. Letronne in bem angeführten Auffate.

dranget, ein liebendes Berlangen, mit ihm wieder eins gu werden, bas fie in unablaffig freisender Bewegung erhalt.

Als nun ber Rreis, ber burch Dich ewiglich In Sehnfucht rollt, mein Aug' auf fich gezogen u. f. w. Dante, Paradies I, 76.

Aber biefe beiligen Raume find nicht leer; bes Dichters Reichthum, bas Dachtgebot feiner fouveranen Phantafie belebt fie mit einer Schaar boberer Eriftengen, fie bilben gleichsam' bas Gefolge Gottes und feine Dienerschaft, das המרן העלירן, wie fie ein frommer Denter nennt. Gie fonnen fich in bem Abglange ber gottlichen Allmacht; in dem Schauen ber ewigen Berrlichfeit, Weisheit und Gute, das ihnen vergonnt ift, ift ihnen jede Lebensbedingung gemahrt, und es giebt feinen Wunfc und fein Berlangen fur die folden Befibes Gemurdigten, fein Mangel und feine Entbehrung reicht in die Rreife folder Geligkeiten. 1) Gie faffen bas Ewige und Gottliche, wie es nur noch ben Propheten befchieden war, ibr Biffen und Erfennen ift ein über alle Berftandestenntnig erhabenes, bas nicht ber Bebelfe und Rruden, nicht eines mubfeligen Fortganges burch logifche Dperationen bebarf, ibr Biffen 2) ift ein unmittelbares, intuitives, zweifellofes, ohne Mittelglieder immer im Centrum der Wahrheit. Diefe Un= mittelbarkeit bes Erkennens fo wie die Freiheit von jeder finnlichen Regung find die Prarogative diefer Metherfohne. Den Meta: phyfifern wie den Ethifern find fie daber Beifpiele und Inpen bes Bodiften, mas ber ju Gott ftrebende Menfch ju erreichen trachten foll. Sie find in Schaaren getheilt (f. oben), und eilen im Aluge babin, mo fie ihres Umtes nach bem Billen Gottes ju walten baben, werden nicht mude und matt, fie find unfichtbar und feben Alles, nach ber Gedielfchen Bifion "mit Alugen bededt.". (Gjech. 1, 18.) Aus bem Lichtstrome (Mebar di Mur) erfteben

<sup>1)</sup> Bgl. die Rebuschah des R. Zehudah Hallewi, B. 67 sf. S. 85 dies. Buches.
) Bgl. Kusari IV, 3. Rabbot Vinchas sect. 21. nach Sprw. (16, 15) "im Lichte des Antliges des Königs ist Leben", d. h. in dem von Gott ausstrahlenzben Lichte leben die Engel; R. Bechai ben Ascher Verr. 311 אשלחן ארבע ארבע.

sie, und wenn sie ihr Loblied gefungen, versinken sie wieder in ihm; die Einen sind aus Feuer, die Andern aus Feuer und Wasser, — ein Bild des in den himmelshohen waltenden Friedens, da auch die einander feinbfeligsten Elemente dort in ruhiger Einseit und Einträchtigkeit neben einander bestehen, wie ja der himmel selbst nach agadischer Worstellung und Etymologie aus diesen beiden Gegensähen gebildet ist. 1)

Der Gottesthron ift der lette und hochfte Puntt, ju welchem ben Dichter feiner Phantafie Alug emportragt. Sier fehlt bem Dichter bas Wort, und bas .ftaunenvolle Schweigen, bas Berftummen alles Dentens und Ubnens ift ber einzige, folder Beibe und Beiligfeit geziemenbe Husbrud feiner Seelenftimmung. Diefem Chrentbrone ift Die Statte ber Geelen, von bort geben fie aus und borthin febren fie jurud, wenn bes Lebens Dubfal ift abgethan, feine Sturme und feine arbeitvollen Rampfe überftan: ben; bort wird ben Frommen ber ewigen Geligfeit Frieden, und Die bienieden von Leid und Rummer Abgemudeten verjungen fich bort ju neuer Jugenbfrifche. Die Schaaren ber Beifter, ber von iebem Erbenmafel geläuterten, brangen fich bin gu Gott, ibn gu ichauen und von ihm geschauet ju werben, fich in bem Scheine der ewigen Berrlichfeit ju fonnen, und die ungetrubt bewahrte Lauterfeit und Unfduld bes Gemuthes in fpiegelbellem Glauje Schon ber Talmud fennt einen Seelenschaß entfalten. (אוצר הכשמות), in dem fie aufbewahrt find, bis ihre Stunde gefommen, um in die Gulle des Leibes einzugeben und auf ber Erbe ju ericheinen. Go lange ber bort vorhandene Borrath von Geelen nicht ericopft ift, fann die Deffiaszeit 2) nicht angeben,

<sup>1)</sup> G. dagegen G. G. gn 1. D. 1, 1.

<sup>)</sup> Mit etwas andrer Wendung tritt dieselbe Borstellung Midr. rab. Tafria (sect. 15.) auf. Der Meffias kommt, nachdem alle Seelen im Leben erschienen, die in dem Plane Gettes zu Erschaffung bestimmt waren, und sie sin des, die im Buche Adams (nach Psalm 139, 16. Bgl. Sanh. 38 b.) verzeichnet gewesen. Bgl Tasm. tr. Sabb. Fel. 152: die Seelen der Frommen sind versborgen unter dem Throne Gottes. Der Name dieses Seelenbehälters ist Gus. (Tasm. Aboda Sarah 5 a.)

lehrt die Agadah, was wohl fo viel fagen foll, daß erft, wenn alle möglichen Formen der Individualität fich entwickelt, alle Lesbens: und Geiftesrichtungen auf Erden sich ausgetummelt, die Zeit der Ruhe und des Friedens angehen könne.

Es folgt bas Gebinnom, die Solle, ber Drt ber Strafe und Qual fur die von dem gottlichen Bunde Abtrunnigen. Die Schilberung fowohl bes Ortes ber Berdammnig, als ber Statte ber Seligfeit ift in allgemeinften Bugen gehalten, wie benn überhaupt Zalmud und Midrafd, fo tief burchbrungen fie von ber 3dee bes Lobnes und der Strafe im funftigen Leben, Diefer Grundfaule einer religiöfen Weltanschauung, fich erweifen, und fo oft fie auch barauf bindeuten, ein eigentlich bestimmtes abgerundetes Bild von Beiden nicht aufgestellt. Bielmehr wird ber Gedante ausgesproden, bag alle Beisfagungen ber Propheten von einer iconen Bufunft Ifraels nur ber Deffiaszeit gelten. Des funftigen Lebens Berrlichfeit aber bat noch fein Muge, außer Gott, gefchauet! (Jefaja 64, 3.) Ein blofes Schwelgen in felbftgefchaffenen Bildern, der Frucht einer mußig mit felbft fpielenden Phantafie, die weber einem geiftigen noch fittlichen Bedurfniffe entfprechen, und ohne irgend einen biblifden Unfnupfungepunft, ift ber altern Mgabab fremb, und geboret bergleichen erft fpateren Dibrafchim und der jungen Rabbalah an. Die unter dem lauternden Gin= fluffe miffenschaftlicher Bildung und philosophischer Erfenntniß erblubte Boefie in Spanien hielt folche Borftellungen und Bilder von fich ab. Ginige mertwurdigere Meußerungen aus Talmud und Midrafch über bas jenfeitige Leben mogen bier ihre Stelle finden: Es giebt feine Solle in ber Bufunft (am Ende ber Tage) und fein Paradies. Bott wird die Sonne aus ihrem Gehaufe bervorgeben laffen, ein nicht feltenes Bild fur bas in feiner gangen Intensität leuchtende und warmende Tageslicht, das auch in ber Sprache bes gemeinen Lebens üblich gewesen fein muß 1) -

הכל מודים היכא דאמר לכשתצא חמה .Talm. @ittin Fol. 76 b, extr. מנרתיקה וכוי.

bie Gunder werden in biefer Belle ihre Strafe, Die Frommen ihre Luft und Freude finden (Zalm. Redar. fol. 8. b.), mas mobl nur bedeuten foll, bag bas gefteigerte Gelbftbewußtfein, bas Licht einer ungetrübten Gelbfterfenntnif jenen ihre fittliche Erniedrigung. biefen die Sobeit und Burbigfeit bes errungenen Standpunttes offenbaren merbe, barin wird bie Rreude jener und die Qual Diefer, ber Lohn und die Strafe liegen! - "In ber Bufunft ber Tage wird Gott ben fundigen Trieb im Menfchen (ben Reger bara) tobten. Den Frommen wird er ein ragender Berg, ben Gundern ein dunnes Saar ericheinen. Beibe merden es feben und weinen, jene por Freude: wie war es moglich, biefen ragenben Berg ju erflimmen, folche Sobe ju überfcreiten? und biefe por Trauer und Befchamung: wie fonnten wir eines fo bunnen Radens nicht herr werben? (Dalm. Succah fol. 52. a.) Frommen baben nicht Rub' und Raft, nicht in Diefem, nicht, in bem funftigen Leben; benn es beift (Pfalm 48, 8 ): fie geben pon Rraft ju Rraft, freben und ringen von einer Sobe jur an: bern empor. Mehnlich find die ichonen Worte bes Gaon R. Sagbiab (Emunot Webeot IX.): "Die Geele bes Menichen fann nirgende ruben und fille bleiben, und hatte fie ben bochften Rang erreicht, ben außerften Gipfel ber Dacht erflommen. Das aber ift ihr Befen und ihr eingeborner Trieb, weil fie es weiß, baß es einen Aufenthalt gibt, bober als ber von ihr eingenommene; nach ibm febnen fich bie Denichen und ichauen ibre Blide em: Bare bem nicht alfo, fie verharrten rubig in ihren Rreifen." - "Gott wird einem jeden Frommen bereinft eine 2Bobnung nach feiner Burbe bereiten, es werden die Wohnungen der Frommen in friedlicher Nachbarlichteit neben einander besteben, und Reiner wird neidisch aus der niedrigern ju ber bobern em= porschauen." - Der Grad fittlicher und geiftiger Entfaltung ent: fcbeidet die Stellung im funftigen Leben, und wer innerhalb der ibm jugetheilten Birtensfphare bie ibm mogliche Bollfommenbeit erftrebt und erreicht, barf befriedigt und begnugt auf feine erfüllte Sendung jurudichauen. Bermandt ift diefer Unficht bie an einem

andern Drte (Gifre Gfeb sect. 47) ausgesprochene, an den Bers des Daniel (12, 3) fich anlebnend: die, welche Ertenntnig verbreitet, werden glangen wie ber Glang bes Firmaments, und bie, welche die Gesammtheit gur Frommigfeit geführt, wie Sterne ewiglich:" Bie gwifden ben Sternen bes Simmels nicht Reib, Sag und Zwietracht berricht, fo auch nicht swifden ben Frommen, und wie der Lichtglang ber Sterne verschieden ift, fo glangen und ftrablen and die Frommen in verschiedenem Lichte. - "Im funftigen Leben ift jedes finnliche Begehr und Berlangen, jede irdifche Bedürftigfeit und Roth entschwunden. Die Frommen, ibre Rronen auf bem Saupte, erfreuen fich bes Abglanges ber gottlichen Majeftat, - ein vielfach angewandter und gebeuteter Spruch, bem auch Maimonides (Tefduba VIII. 2. ff.) eine Stelle in feiner Eschatologie gegonnt, mabrend er die Bollenftrafe in einen Ausschluß bes Geiftes von biefer bobern intelleftuellen und fittlichen Befriedigung fest. - Jammerbilder von gabneflapperns ben und beulenden Gundern bat erft bie Rabbalab entworfen, Die ihre Brenghels ohne Pinfel und Palette reichlich ausgemalt 1), und mit bem verfdwenderifdften Reichthume willfurlicher Phantasmen ausgestattet bat.

Bon diefem Sobenpuntte läßt fich ber Dichter hernieder, und tehret ju bem Denfchen gurud, dem mit ber Rraft des gottlis

<sup>1)</sup> Gegen bie zu geistige sublimitre Fassung ber Stellen über Gan Eben (Baradies) und Ge hinnom (Holle) erklärt sich der kieffunige mystischehilose phische R. Mose ben Nachman, der die Hauptstelle über Lohn und Etrase in ber Jusunst (n''') sol. 16 b.), wie es scheint eine der Altesten Boraita's mit großem Scharfünne zu einem förmlichen Spsteme des himmtischen Strassechtes (in seinem Schaar Haggemul) aussührt. Bgl. auch Eu Jasob zu Erubin II, 6. Tempel und Pforten der Unreinheit, mit ihren Engeln und Jubehören nach dem Schar siehe des Aussührlichen verzeichnet in Reschit Chochmah von R. Elia de Bedas. Als Schreckmittel dient die Hölle nur bei Kabbalisten. Dagegen sagt R. Simon Duran: (Conment. zu Abot ad 1, Nischnah 3.) "Diese Burcht vor Gott, die gefordert wird, sip der Liebe verwandt, denn es heißt nicht: (in der Mischnah das.) und es sei die Kurcht vor ber Hölle in euch, sondern die Kurcht vor Gott, wie sich Jemand fürchtet, gegen das Wert seines Freunzbes zu handeln aus Liebe zu ihm, nicht aus Angst vor ber Rache desselben."

chen Geistes Gernsteten, welche bem Wesen Gottes gleichartig, Licht von seinem Lichte, unsterblich bauert, wie ber ewige Urquell, bem sie entströmt. (23. 421 ff.) hat die Seele vor Sund' und Schuld sich gehütet, bann barf sie am jüngsten Tage sich freuen, (Sprw. 31, 25) wie benn ber 21. Bers baselbst: "sie fürchtet nicht für ihr haus vom Schnee", im Tanchuma 1) auf die Strafe im jenseitigen Leben bezogen wird. Ift sie aber ber Sunde versfallen, so irrt sie umher fern von ber Stätte des Friedens.

Doch ift auch hier nicht von einer bestimmten Borstellung etwa eines Mittelzustandes, einem Purgatorium, die Rede, von dem das Judenthum nichts weiß. In der Ansicht, daß die Frommen ihren Lohn in der Anschauung der jenseitigen Herrlichkeiten empfangen, liegt auch die andere, daß der Günder ihnen fern bleibt, was Gabirol durch die wißige Berwendung der Bibelstelle (3 M. 12, 4) andeutet, aber nicht als dogmatischer Ausspruch zu sassen ist. Wie oft der Reim den Gedanken, giebt in dieser Darstellungsweise das Bibelwort zuweilen der Anschauung in ihrer freiesten Unbegrenztheit bestimmte Farbe und Form, die eben nur der glücklichen Wendung zu Liebe angenommen wird. 2)

Aber auch des Körpers wundervoller Bau ift ein Zengnist der göttlichen Allmacht, und so verweilt denn der Dichter nach dem Fluge durch die Weltenräume, durch das Universum und seine Pracht, durch das Empyreum und sein heiliges Schweigen, an dieser nächsten, ihm vertrautesten Stelle. Der Leib als das Werfzeng des Geistes, das willige Organ für die an jenen ergehenden Offenbarungen, wird durch solche Betrachtung geadelt und verklärt. Wenn in dem späteren Theile unseres Gedichtes die Hinfälligkeit, Gebrechlichkeit, die Bergänglichkeit und Unwürdigkeit des Leibes

<sup>1)</sup> Bei Jaff. Bfalm. §. 737. Tanchuma &3 fol. 23 " bie Frevler werben im Gehinnom von Kinfternig bebeckt."

י) Für ben Ausbruck: Die weise Seele (B. 439.) ift die von Chn Cfra im Bentatench-Commentare zu 1. M. 29, 11 aus Gabirol citirte Bezeichnung zu vergleichen,

bervorgeboben wird, - ein Thema, bas die religiofe Poefie oft mit abstoffender Naturmabrbeit behandelt, die fich in der betaillir: teften Rleinmalerei bes Muflofungs : und Bermefungsprozeffes gefällt, und mit mabrhaft graufamer Wolluft in diefem Bufte und Moder mublt, 1) fo ift der Unterschied bier nicht ju überschen amifchen ber praftifch ethischen und ber mehr philosophisch theoretifden Betrachtungsweife. Jene, angftlich beforgt, bag Ginnen reis und Erdenluft bas bobere Leben und ben Trieb nach freier Entfaltung bemmen und niederhalten fonnte, ftellt das Richtige und Bergangliche voran, zeigt in foldem Streben die nur endliche Seite, und ermudet nicht, den nadhften Urheber in feiner gangen Unwurdigfeit barguftellen, als ein Rind ber Endlichfeit, ber bem Staube entstammt, jum Staube jurudfebrt. Die Reflerion bes Philosophen erfennt das faunenemerthe Bunder in dem funftvoll gefügten Drganismus willig an, und mabrend wir auf ber einen Seite Meußerungen begegnen, bie bem Buffertigen rathen, bag er fich, um ber Berrichaft ber Sinnlichkeit zu entflieben und bie Sunde fich zu verleiden, ben Tod und die Bermefung vergegenmartige, des Lebens Dubfal und wechselvolle Schwankungen, fo wie die Rechenschaft jenfeits, 2) fo boren wir boch auch die gang entgegengefette Unficht 3): Wir bedurfen nicht einer Leiter, um in

י) Klaffisch in tieser Art ift המשאה (von Dukes neuerdings versöffenklicht, im Tripeli-Machser p. 30 b. und in dem Avignoner Kitus) von K. Isaak b. Zehudah ben Retanel, einem Zeitgenoffen des Alcharift, der ihn in Palftira kennen lernte, den dritten von fünf ansgezeichneten Brüdern. (Pf. 46. S. 63. Amsid.) Für deffen Bruder R. Efra überseizte Charift aus dem Arabischen des Alli dert", meralischen Brief des Aristoteles", im vor. Zahre in Leinzig mit den 90 Borterflärungen des R. Saadia wieder abgedruckt (ערופקים קונטרם דברים). Auch der Verfasser des Testeh aruch, R. Wese Safuic, hat des Widerwärtigen genug in seinem Gedichte. (Bgl. das. Str. 11.)

<sup>1)</sup> Caab. im Emun. Beb.

<sup>3)</sup> Abba Mare bar Losef. (CLMR CLMR D. S.) Mit Ausbrücken, wie im Ket. Malch. B. 520 und früher, ift zu vergleichen Philo de vielim. §. 3. (vol. IV. p. 324 Mang. der Leipziger Ausgabe), wo von dem Geschmacke und Tastifinne gesagt wird, daß er nur den Begierden des "elenden Leibes" γαξοδς ταλαίνης, τιλ δεί Gabirol) diene, sonst feinem eblen Zwecke, und das

ben himmel zu fteigen, ba wir in nachfter Nabe, in uns und an uns felber ein so angenfälliges Denkmal der göttlichen Allmacht befäßen. So geben beide Anfichten bei judischen Moraliften, Dichtern und Denkern neben einander ber, je nach dem Borwalten bes einen oder des anderen Standpunktes tritt jene oder diese niehr hervor.

In einer febr iconen Wendung legt ber Dichter Die eigentlide Abficht feines Werfes bar. Gott babe ben Menichen nur barum fo wunderbar ausgeruftet, bag er feine Allmacht erfenne und verfunde; dazu ift ibm das Huge verlieben, daß er die Mun: ber ichaue, - Die Offenbarung Gottes in ber Ratur, - baju bas Dhr, bag er die Thaten des Ewigen vernehme, - feine Df: fenbarung in ber Gefdichte, - bagu bie Sprache, bag er in Borte faffe, mas er fo gefchauet und gebort. 2Bem bies Muge gefchloffen, Diefes Dbr fehlt, mas weiß der von Gott? Bie follte ber ju feiner Unbetung und Berberrlichung, ju feinem Dienfte fich erhoben und angetrieben fublen? Darum ift ber Dichter bem · Buge und Drange feiner Seele gefolgt; boch nur ein Weniges, ein fleines Theilchen von feines Gottes Ruhm und Serrlichfeit hab' er aussprechen fonnen, mit ungenbter Bunge. Gin ganges Leben reichte dazu nicht bin, Diefes unerschöpflichen Stoffes Berr au werden! Bielleicht nimmt Gott diefe Spende wohlgefällig auf, und verzeibt ibm feine Gunden und Reble. Dun folgt ein Gunbenbefenntniß, in Form und Unlage fich bem bergebrachten, im Rituale für den Berfohnungstag üblichen (Widdui) anschließend, bas bann weiter ausgeführt und umschrieben wird. Richt obne Einfluß auf den Gedankengang und den Ausbrud biefer Partie

Bebarf es ber Beweise noch, bebarf es erft ber Beichen, -

fo hausge Wert: ber Taststun sei für den Menschen eine Schmach. Aehnlich mit dem Spruche des Abba Mare ist ein Distiction: (Magen Abet sol. 10 b.) ומה אשאלה אות ובי מופתים די דבק אדמה עם נשמת שדי

Da Gottes Sauch und Erbenscholl' in mir bie hand fich reichen? Diese Gemeinschaft bes Geistes mit bem Leibe gilt als schlagendes Zeugniß für bas Borhandensein einer Prophetic.

ideint bas fogenannte Morgengebet 1) bes Gaon R. Sagbiab geblieben zu fein, bas nach einem allgemeinen bemnifchen Gingange alfo fortgebt: "Ber fann verfunden beine 2Bunder, o Gott. ober aussprechen beinen Rubm, bu, ber über Alles als Saupt fich erhebt, und über jedes Lob und jede Berberrlichung! ift nur ein Geringes bon beinem Walten, wir gedenfen fein und find von beiligem Schauer erfüllt, und wie tief gebeugt, wie flein und gering ericbeinen wir une felbit; benn mas ift ber Menich. baß er vor dich bintrete, ber Sterbliche, baß er vor bir fiebe, beffen Urfprung im Stanbe, ber im Leben im Stanbe weilt, und im Tode dabin gurudfebrt? ABorauf follt' er ftolg fein, weffen fich Bie ift er fo binfällig felbft in feirubmen? Geiner Starte? ner Rraftigfeit, und wie erft, wenn ibn ein Leid trifft! Rummer und Gram brechen feine Rraft, in Drangfal und Noth verfiegt feine Starte. Sollt' er fich rubmen feiner Beisheit? Er ift an Ginficht arm und leer, fennt nicht feinen eigenen Leib und , feine Gemächer; (לא ידע גלמו וחרריו) nicht feine nächsten Begegniffe find ibm tund, nicht was der Zag ibm bringt, mas morgen mit ibm gefdiebt. - Wollt' er feinen Werfen und Thaten trauen? Mur ein enteilender Schatten gebt er bin, eitel und nich: tig ift fein ganges Treiben, er fammelt und weiß nicht, fur wen? Schmach und Schande trifft ibn nach feinen Erwägungen, er legt fich nieder, fiebet auf, jeden Zag feinem Ende naber, und giebet Schritt um Schritt bem Lande ber Rinfternig und bes Tobeeichattens entagaen, bis der Zag feines Berbangniffes berangefom: Dann gerfällt feine Berrlichfeit wie Mottenfraß, dann find alle feine Entwurfe gunichte; nur wo er Recht geschafft und Liebe genbt und gudtig mit feinem Gotte gewandelt, bas geleitet ibn von all bem Ermübeten, baran feine Sand gearbeitet!"

War der Dichter fruber bemutht, allen Glang der Bilber und alle Pracht der Sprache aufzubieten, als er Gott feiern und verherrlichen wollte, fo fann er jest der niederbeugenden, demu

<sup>1)</sup> Dir handidriftlich burch Luggatto's Gute mitgetheilt.

thigenten Buge nicht genug finden, um feinen Mangel, ber bodften Bolltommenbeit gegenüber, auszufprechen, und vor dem Erhabenften und Großeften als ein Richts ju verfdwinden. tief beugt es ibn, daß er die unermudete Liebe Gottes fo unwur-Dia gelobnt. Schon fein Gintritt in bas Leben ift ein Aft ber göttlichen Gnade, und fie bat ibn nie und nirgende verlaffen. "Der Beginn 1) ber gottlichen Wohlthaten gegen die Geschöpfe ift, baß er ihnen bas Dafein verlieben, und fie entfteben ließ, ba fie vorber nicht gewesen, wie es von den Wurdigen unter ibnen beißt: Wer berufen ift in meinem Ramen, ben bab' ich gu meiner Ehre erschaffen!" (Jefajah 43, 7.) Und noch ein befonderes Gefchent, fur bas ber Dichter aus innigfter Geele bantt, ift ber Untheil, den ibm Gott an feiner Lebre gegonnt, daß er gewurdigt worden, ein Junger feines ewigen Wortes gu fein, und, was nicht ohne polemischen Seitenblid ausgesprochen gu fein fcheint, fern geblieben von denen, die mit den Weiffagungen der Propheten ein falfches Spiel getrieben, und fie gegen ihren Ginn gemenbet und ausgedeutet; daß ibm ferner bas foftbare Rleinod bes Beiftes, eine reine Seele, verlieben worden, " die er mit Sould und Gunde beflecht." Es zeugt von einem boben fittlichen Bewußtfein, von einer tiefen Begeifterung fur bas Emige und Gottliche im Menfchen, bas bie Erifteng Bedingende, von ibr Ungertrennliche und barum fich von felbft Berftebende fo von fich abgulofen, und fich feines Befiges als einer befondern Bergunftigung ju freuen, fo wie von ber machtigen Energie ber religiöfen leberzeugung, die, ungebengt von allem fie als folde treffenden Ungemach, - und die Zeit Gabirole war nach der oben mitgetheilten Meußerung eine trube, an Berfolgungen reiche! - in fich felber bas aufrichtende und troftende Gelbftgefühl findet, und in feiner Bediegenheit und Festigkeit ein Gegengewicht gegen die traurigen und niederbeugenden Gefchide erfennt.

<sup>1)</sup> Saab. Emun. S. 20 Amftb. (Abfchn. 3. 3. Anf.) Bgl. bie hanfigen Ansführungen biefes Thema's bei ben Moraliften. Bechai Gerzenspflichten. (Rechnung mit ber Seele c. 3.)

Der Dichter bittet um Berzeihung feiner Gunden. Gott möge ihn nicht hinwegnehmen aus dem Leben, ehe er das Maaß feiner Tage erfüllt, — ein Bunfch, der dem edlen Sanger nicht gewährt worden, wenn das zeitliche Dasein gemeint ist, ') — ehe er seine Schuld gesühnt, von seiner Schwäche sich befreiet, und sich für die Reise mit Zehrung gerüstet, — ein häusig bei Mora-listen und Dichtern wiederkehrendes Bild für die frommen Berke und edleren Bestrebungen, die allein den Menschen überdauern und vor den Thron Gottes geleiten. 2) Es sei ohnehin das Menschen

1) Bgl. Bedai Bergenspflichten. (Brufung c. 3.)

Das Wert, das ew'ge Weisheit an uns richtet, Ihr Machtgebet, das lehrend uns verpflichtet, Es ift ein König, den Niemand erschant, Dech sein Besehl verfündet von ihm laut, Es ist ein Breun, dem reichtlich strömt die Welle, Dem Ang verbergen ruhet seine Duelle. Der Sonne gleicht's am hohen Himmelszelt, In ihren Bahnen wird sie knud der Welt. Dem frischen Wasser ist es gleich zu achten, Das ladt und träuft, und Keinen läßt verschmachten. Es ist ein Licht in hellem Strahlenfranze, Gewölf und Nacht entstendt ver seinem Glanze. Es ist ein Weg, geebnet und gerade, Und Anh' und Kriede sind kiene Krade.

Das unmittelbar verangebenbe (אברש שכל) hat gum Berfaffer, wie bie Afre-

י) Bahrend diese Abhandlung gebruckt wird, kennut mir eine aus einem alten Manuscripte der Ethik Gabirols durch den verstorbenen 3. Moser, einen eistigen Freund und Ksteger jütischer Entdien in Verlin, abgeschriebene Neiszur hand, die also lautet: החכם הבקשה הבכבדת הביובת על אבני האבונה בכליבת השיר ובנתינת אשר יי שפר והמחברה הוא החכם הגדול הפלסוף רבינו שלמה בן גבירול בעל השירים אשר עיר מולדתו סרגוסטא במלכות ארגון וכבוד שנוחת קבורתו באוקניא בגליל מולדתו סרגוסטא במלכות ארגון וכבוד שנוחת קבורתו באוקניא בגליל הצבה מולדתו סרגוסטא במלכות ארגון וכבוד מוחת קבורתו באוקניא בגליל הפיפו und in Deassa beerdigt. Anger der Ethik (Liffun middet hannesesch) scheift die heziehen mag. Das in der Anthalten zu haben, auf das jene Nachschrift sich beziehen mag. Das in der Anthalten zu haben, auf das jene Nachschrift sich beziehen gehört nach berseltigen Alfchrift an En Anfang. Am Schlisse Gebirktehen gehört nach berseltigen Alfchrift an den Klasse. Auf mach nach ein zweites: בומור הביה ומורדותי בומור בומור וומעל הוא שול הפוסף בומור הוא besteltigen weiter.

schenleben ein so vielfachem Wechsel unterworfenes, von ungeahnten Fügungen so oft heimgesuchtes, daß die drangende Unruhe ber außeren Geschicke dem Sterblichen nicht die Fassung ber Seele und bas ernfte Berweilen bei fich selber gonnen. Das moge Gott in seiner Liebe mit zur Entschuldigung rechnen, und dem nicht nach Gebühr vergelten, deß Sande ohne Maaß, dem feine Zeit zur Buße bleibt.

Im Schliffe, nachdem der Dichter fein ganges bedrangtes Ber; ausgeschüttet, und was ibm die Seele jo machtig bewegte, por feinem Gotte niedergelegt, erhebt er fich noch einmal ju einem Gebete, bas alle bem Ifraeliten theueren Guter in biefem und bem funftigen Leben erfiebt, Die ungestorte Uebung ber Lebre und ihrer Gebote, nicht burch außere Diggefdide, Bedrudungen und Berfolgungen verfummert, frei von jeder Berfuchung und Berfüh: rung jur Gunde; die Theilnahme ferner an ber Wiedererbebung ber gebengten Befammtbeit und bem wiebererbauten Seiligtbume, endlich ber Untheil an ben Segnungen bes Jenfeits, bag ibm bort unter ben Frommen und Gottesfürchtigen feine Stelle befdieben fein moge! Und nun branget bes Dichtere Gefühl bas noch Hebrige in eine bymnifche Unrede an Gott gufammen, als follte bas mehr Gelbfifuctige bes individuellen Gebetes in der von bem eigenen Gelbit abfebenden Berberrlichung Gottes vertlingen und in Diefem harmonifden Ausgange fich auflofen: daß der Rame Gottes gebenedeiet werde von Allen im Simmel und auf Erden. Reierlich ift diefer Schluß im Bebraifden eben burch bie Bufammenreibung ber üblichen Wendungen und Ausbrude ans ber Liturgie, Die gleichfam Curialftyl geworden, und durch ibre Stellung im Gebet-Rituale die officiellen Formen bilben, eine Urt Dorologie, Die ber freien poetifchen Conception bes Früheren einen allgemeingilti= gen Abichluß bringen.

Die übrigen, in diefer Cammlung überfegten Stude Babi-

titchen ergeben: אליקים חביב, vielleicht benselben, ber im römischen Machser bie Celichah מפקריטים חפלה bersaßt hat.

<sup>1)</sup> Profaifch überfest bei Dutes (Chrenfaulen G. 74).

rols bedürfen feiner Erläuterung. Rr. II. unferer Sammtung, ') in feiner, tiefgebeugte Zerknirschung athmenden Weise ift als Introduktion jum Nischmat, einem bereits im Talmud erwähnten Gebete, für ben Berföhnungstag bestimmt. ') Dieselbe Bestimmung, wiewohl nicht für baffelbige Fest, hat N. VI. und VII.

י) Rur barf שנת לנשמת nicht mit be Reffi (codd. ad cod. 62.) burch "dimissio animae" überfett werben. Golche Introduftionen (Refchujot) find in ben spanischen und erientalischen Liturgicen baufig Bgl. Dufes gur Rennt. C. 34. Gin Refchut gu Mifchmat von R. 3faaf ibn Giat und ven R. 30. fef ben Sjaaf (Abitur) fur ben Morgen bee Berfohnungstages enthalt bas Tripoli - Dachfer. Gelbit in bas Mifchmat murben Bintim per ben Berten : מילף סינו cingefchaltet, Lenfane an ber - weiter unten - aus ihm mitgetheil: ten Stelle zählt neben einander auf: (sic.) דשות נשמח ולו פינו מחרה In einem banbichriftlichen Ritus von Algier fintet fich auch fur ben gweiten מחרד cin גבירול) שלמה שפע שואף כמו עבד: רשות לנשמת שלמה שפע שנאף מחרד), ein מחרד שפע M. Behubah Sallewi (מי יתנני) und ver יראיד עורכי) יצחק חשע ואילו פינו חביון רנניך). Much in ber, ben Benebiftionen bes Echemeneh : Gfreh : Webetes cingelegten Reihe von Bintim pflegt ein gert ben Aufang gn bilben, an Kafttagen gewöhnlich mit נארץ anfangend, ba an benfelben nech אל עליון eingefügt wirb. Ein Refchut, wie es fcheint, vor Rabbifch ift bas 700 070 IV. p. 32. mitgetheilte Gebicht bes Berachjah, eines von 3bn Giat befige ich, es fangt an: יה אשר לד נתכנו, ein chalbaifches im Ritus שיש Migier שים אפרים אפרים: אברים אלה מהימן די ברא ומן מוש für מייכ. Su unfrer Litur: gie ift bae משמת am Freubenfefte fur אילו פינו bestimmt. Ferner bae אילו פינו אנצאר ven Ichubah Sallewi (in tiefer Cammlung G. 92). Ueber Berachjah f. weiter unten. - Die beutschen Beitauim begnügten fich mit einem Refchut für ben Borbeter im Edvadjarit, und bem אוהילה und שים שם פיפיות dun שנהילה vor ben Die eigentliche Bebeutung bes Festes barftellenden Duffaf : Studen. Gin Refchut vor bem אחחיל am erften Renjahr, welches R. Dofe bar Cannuel (G. Dufee D. b. G. C. 109 R. 9.) jum Berfaffer bat, befite ich burch Luggatte's Gute Befonders in romifchen handschriftlichen Ritualien finden fich folde Refchujet vor סתני אחזו: משה בירבי בנימן eins veu מתני אחזו: משה בירבי בנימן ממק שושן וסברן aufangent, und fchließend: עמק שושן וסברן. Ge fcheint biefe Chre nur Ralirifchen Bintim wiberfahren gu fein. Diefe Ginteitungen haben ihren Entfiehungegrund barin, bag bie Berbeter ale Beitanim auftraten. Rapoport Ralir C. 120 Ann. 24. (Bwei ber alteren Tanaim ale Borbeter f. Talm. Refch Safd, fol. 32 a.) 3ung g. B. C. 380. (Daß Schacharit und Duffaf von zwei Berbetern abgehalten werben, erhellt and Taanit Difchnah 1: האהרון יםוכיר; f. baj. fol. 2 b. im Gemment, יחדה האחרון unb fol. 4 b. יוכף אמר ר. ופירוש הראשון והאחרון כדברי רבינו אלפסי ו"ל כי .ad I. c ריטב"א ופירוש מנהגם הי' שאין ש"ין אחד מתפלל יוצר ומוסף)

Da bie Anfangsworte des hebraifchen Gebetes bedeuten: "Der Sauch alles Lebenden foll deinen Namen preifen", fo schließt fich die Schlufzeile diefer Introduktionen dem an; daher die Alehnliche keit des Ausganges diefer drei und anderer Stude, die für diefen Zwed verfaßt sind.

R. Jofef ben Ifaat ibn Stanas ibn Abitur.

Wenn wir den der Zeit nach fruberen Ibn Stanas erft nach Gabirol ftellen, fo durfte fur diefen Unadronismus der 3wed biefer Ginleitung und der gangen Sammlung vielleicht recht= fertigend eintreten. Da es bier junachft mehr barum ju thun ift, den inneren Charafter der mitgetheilten Poeffeen gu erlautern, als Die geschichtliche Aufeinanderfolge ber Dichter ju geben, ba ferner die Ungunft der Zeiten von dem früheren Ibn Stanas nur 2Beniges uns erhalten, fo ichien dem auf feine Nachfolger entichieden fo einflugreich einwirkenden Gabirol, der gudem die meiften Domente der religiofen Lyrif umfaßte, am angemeffenften die erfte Stelle eingeraumt zu werden. In Rudficht auf die geschichtlichen Details find wir bei Ibn Stanas beffer baran, als bei Gabirol; ber Berfaffer bes oben erwähnten Buches von der Heberlieferung, R. Abraham ben David, und nach ihm R. Abraham Zafuto im Suchafin haben uns nicht unwichtige Mittheilungen nber ibn aufbemabrt.

R. Josef ben Isaak ibn Stanas, mit dem Beinamen Abitur, war unter den Schülern des nach Cordova verkauften R. Moscheh, der dort dem Talmudfludium nenen Schwung gegeben, der ausgezeichnetste. Im Auftrage des Chalifen Alkahim, (Almostansir Bilah) der 961 der üblichen Zeitrechnung an feines Baters, Abderrahman Anafir, Statt zur Regierung gelangte, verfertigte er eine Uebersehung des ganzen Talmud, die der um die Sammlung werthvoller Werfe 1) aus allen damaligen Culturländern, wie im

<sup>1)</sup> Conte 1 S. 455 ff. Dafelbit S. 457 wird auch Mebinat Agahra, weshin nach ber Ergahlung bes R. Abraham ben David ben R. Chanoch ein gahls

bie Bflege der Biffenfchaft fo eifrig bemubte Gurft mabricheinlich in feine Bibliothet aufnahm. Db wir uns unter diefer Urbeit eine wirkliche Ueberfegung ju benten haben, mas taum mahricheinlich ift, oder vielmehr einen Huszug, die Sauptmaterien barftellend, und zwar, wie Jost vermuthet, um den mostemischen Behorden eine Ginficht in die judische Rechtslehre zu eröffnen, ift nicht gu entscheiden. Nach bem Tode des R. Dofcheb trat beffen Gobn, R. Chanod, an feine Stelle. Doch wollte ber burch Gelehrfamfeit ausgezeichnete, vielleicht fich jurudgefest mabnende R. Jofef ben Abitur beffen Autoritat nicht anerkennen, und ba ingwischen auch der einflugreiche Gonner R. Dofcheh's, R. Chisdai bar Rigdat, beffen Unfeben jede Opposition gegen ben Gobn des von ibm gefchütten und bochgeehrten Baters niedergebalten batte, ebenfalls verftorben war, fo bildete fich in der Gemeinde Cordova ein Zwiefpalt, 1) da eine Partei ben R. Mofcheb, die andere ben ibn Abitur als Rabbinen wollte. Erfterer gewann die Dberband, und ibn Abitur ward in den Bann gethan. Der Chalif Albafim, bei dem er darüber Rlage führte, fprach bas merfwurdige Wort: "Wenn die Araber fich gegen mich auflehnten, wie bie Juden gegen dich, fo wurde ich vor ihnen die Flucht nehmen, und fo mache benn auch bu bich bavon!" Abitur befolgte ben Rath, maubte fich zuerft nach Baëna 2), und fuchte bei R. Gamuel bar Joschijabu Saftoben Aufnahme, ber jedoch mit bem Gebannten feine Gemeinschaft pflegen wollte. Darüber verdroffen, ichrieb ihm ibn Abitur einen Brief in aramaifcher Sprache, 3) in welchem

reiches Gefolge ber vornehmsten Juden Corbova's auf seinen Lustfahrten zu begleiten pflegte, als Lieblingsaufenthalt des Chalifen erwähnt. Agl. auch S. 461, so wie Jost. (Geschichte Band 6. S. 128 s.)

<sup>1)</sup> Sehr wahrscheinlich vermnthet Lebrecht (Lit. Bl. bes Orients 1844 R. 44. S. 702), baß Abitur ben Namen "Satanas" in Folge bes Streites von ber Gegenpartei erhalten. S. baf.

<sup>2)</sup> So erklart Jung (Hispanische Ortonamen in ber Zeitsche, für Wiffensichaft bes Indenthums 1 S. 143.) den Namen בגאבה bei Sefer Haffab. und Inchasin; ein Ort Andalusens.

<sup>3)</sup> Borauf fich bie Angabe Soft's (S. 129), gegen bas ansbrückliche Bengnig ber beiben Quellen grunbet, bag ber Brief "grabifch" gewesen und

ibm — ob in dem ihm vielleicht weniger geläusigen Idiome ober in einer der besprochenen Materien, ist nicht klar, — ein Fehler entschlüpfte, welchen R. Samuel in seiner Antwort sauft zurecht weisend rügte. Ein zweiter Bersuch, die Theilnahme des Gaon 1) R. hai zu gewinnen, den ibn Abitur gegen R. Chanoch feindlich gestimmt glaubte, weil mit dem Erblühen des talmudischen Studiums in Spanien durch dessen Bater das Ansehen und die Einkünfte des babvlonischen Gaonats einen bedeutenden Stoß erlitten, scheiterte an des Gaon undestechlicher Rechtlichseit, und dieser ließ ihm bedeuten, daß wenn er vor ihn kommen wollte, er genöthigt sein würde, den Bann des Rabbiners als giltig anzusehen, und sich daher sedes Berkehrs mit ihm zu enthalten. 2) So ging er im Jahre 970 nach Damaskus, wo er sein Leben beschloß. Bei einem Bersuche der inzwischen zu Cordova zu großem Ansehen gelangten Brüder Ben Gav, den R. Chanoch seines Antes zu ents

<sup>&</sup>quot;antirabbinische Meinungen" enthalten habe, weiß ich nicht. Beispiele einer Rüge sprachlichen Bersehen f. bei Luzzatto (משום Berr. S. 20 oben.). Daß er eine bedeutente rabbinische Autorität geblieben, welcher felht der Bann keinen Gintrag gethau, erhellt aus dem einem Spanier gewiß nur ehrenhalter beisplegten Titel "Gagn", den ihm anch Charist (Tacht. Bs. 3) gibt. Se wird anch R. Moscheh b. Chanech mit diesem Chrentitel angesührt. S. D"und und R. Beisples extr. woselbst auch R. Chanech wird ber Canen extr. woselbst auch Reselbst er Ganen bezeichnete.

<sup>1)</sup> Wir geben bie Erzählung tren nach R. A. b. D. Anf ben bei ber Rennung Sai's etwaltenden Anachrenismus hat Lebrecht in seinem bereits angessinhern Ansspale ausmerksam gemacht. Das eben erwähnte Debikationsgedicht bes Dunasch ift für die Zeitbestimmung ven der größten Wichtigkeit. Welcher Seieg der Moslemen geseiert werde, ift fraglich. Benn das von Gende (I p. 438) berichtete Greigniß gemeint ist, we ein Einfall Radmirs von Galteien (Ramire) von den Kelbherrn Abberrahmans ill. siegreich zurückgeschlagen wird, so würde die Beziehung Dunasch's zu R. Chisdai ben Zigchaf schon etwa um 950 der ü. 3. bestanden haben; denn in dies Jahr setzt Gende jenen "Krieg", und der Titel III Ard War (über den Lebrecht in Frankel's Zeitsche. 1845 Marz eine interessante Cenjestur gegeben) weist darans hin, daß bereits talemblische Etndien in Spanien blüheten, und von diesem Gelen begünstigt wurzen, was denn eine Hunselfung jener Gesangennahme der vier Geschrien nöttig macht.

<sup>2)</sup> S. Talm. Dleeb Raten fol. 16 a. Dlaim. Talm. Torah VI, 13.

fegen, und ibn Abitur jurudjurufen, benahm fich diefer mit ebler Selbstverleugnung, wies den Antrag entruftet jurud, und erklärte in feinem Antwortschreiben den R. Chanoch fur den auszgezichnetsten Rabbinen, der von Spanien bis ju den babylonischen Alfademicen feines Gleichen nicht finde.

Rad Charifi's Ungabe mar R. Jofef ber Erfte unter ben franischen Dichtern, ber fur ben Berfohnungstag einen vollständigen Cyflus von Pintim (TOVO) 1) entweder fur alle an biefem Tage üblichen Sauptgebete ober wenigstens fur ben Duffaf verfaßt bat, da eine Ginleitung jur Abodah von ibm ficher berrührt. Doch icheint fur Ersteres die Bezeichnung TOYD ju fprechen, befonders aber ber Umftand, daß bie beiden poetifchen Stude, bie uns von ihm erhalten worden, und deren Ueberfegung wir gegeben, Redufcab's find, beren eine vermuthlich bem Morgengottes: bienfte (Schacharit), die zweite bem Duffaf angebort. Aber bas Recht, Die in Diefer Sammlung bem Abitur jugeschriebenen Stude ibm wirklich jugufprechen, muffen wir noch bartbun, ba beibe in bem fogenaunten ffarabifden Dachfor auf R. Jehudah Sallewi surudgeführt werden. Das zweite derfelben ערץ trägt aber in bem Benediger Dachfor von 1524 ben Ramen ibn Abis ture, und es ift nicht benfbar, bag ber felten vorfommende, überbaupt nur dies eine Dal in jeuem ermabnte Rame ftatt bes baufigen und geläufigen Tebudab Sallewi's gefett worden, wohl aber ift bas Umgefehrte mabriceinlich, und baber die abweichende Ingabe fpaterer Ritualien erflärlich. Das Erfte (WU ) wird in einem bandidriftlichen Machfor, bas mir ber gelehrte 3. S. Reggio in Gor; jur Benugung freundlichft gelieben, und bas fonft in ber Angabe ber Dichter genau und verläßlich ift, ebenfalle Abitur 2) jugefdrieben. hiermit ftimmt wohl jufammen bie

<sup>1)</sup> Bgl. einstweilen Dufes (3. Keuntniß C. 32); f. jeboch weiter unten.

 <sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) We hat bie Uzeerfchrift ובכן נקרישך מלך חברה ר' יוסף בן אכיתור
 <sup>3</sup>76.

Angabe de Roff's ') (ad cod. 1377), ber von zwei Redufchah's bes R. Jofef ben Abitur melbet, mabricheinlich eben benfelben, Die wir ibm bier gufprechen, Die frubzeitig in Die Liturgie übergegangen und fich auch bann noch erhielten, ale fpatere, vielleicht beliebtere, vielleicht durch Rudficht auf die Berfaffer in gemiffen Gemeinden bevorzugtere Poefieen die übrigen Stude bes R. 30= fef perdrangt. Alle nur noch beibebaltene Refte meifen fie fich überbem burch ibre Stellung aus, ba bas erfte por ber Schacharit=Reduschab des R. Jehudah Sallewi und vor einer von demfel= ben Dichter berrührenden Introduktion (אלהים אל מי אמשילך) fich befindet. Wogu alfo, wenn auch bas fragliche Stud von R. Jebudah Sallewi mare, eine doppelte Ginleitung? Das zweite ftebt ebenfalls vor einer Redufcab beffelben Berfaffers, zeigt aber durch feinen Schluß, daß es nicht bloß Introduktion ju dem Rolgenden, fondern felbft eine Redufchab ift. Der innere fprach: liche Charafter fcheint ebenfalls eigenthumlich, und wenn biefer nicht icharf genug ausgeprägt ift, um barauf bin bie Antoricaft anaugweifeln oder festguftellen, fo werden die außeren fritifchen Domente, die bier angegeben werden, ausreichen, um die zwei genann: ten Stude als werthvolle Refte bes frubeften uns befannten Dichters der fpanifchen Schule anzuseben, um fo toftbarer, als wir fonft von ihm2), feinen Geber Abodah, von bem fpater noch ein Wort ju fagen fein wird, ausgenommen, nichts weiter befigen. Beide Gedichte fuhren die auch von deutschen Beitanim vielfach bebandelte Borftellung aus, bag im Simmel und auf Erden gu gleicher Zeit bas Dreimalbeilig vor Gott angestimmt wird. Dief empfunden ift die in beiden bervortretende, bas Gange tragende Intention, der Gegenfag zwifden der demuthigen Gebeugtheit ber

<sup>1)</sup> Bgl. Bung Sofe ben Sofe. (Geiger Zeitschrift Band II S. 304 ff.) Luggatto Borrede zu Betulat Bat Sehubah p. 13. Dufes z. Kenutn. S. 143. Das 1777 IN 1887 im pertug. Machser gehört vielleicht bem altern Kimchi.

<sup>2)</sup> Einige Nechtsbescheibe in Nitnalfragen hat die Sammlung der Rechtsgutachten der Geenim: Schaare Zebef (Liverne) von ihm ausbewahrt. Auch bert führt er ben Beinamen Gaon. Bgl. oben S. 249 Ann. 3. g. C.

um Bergeibung und Gubne Flebenden auf Erden und der Pracht und Burbe ber Simmlifden, wiewohl auch fie in Schauer und Beben por ber Allmacht Gottes fich beugen, und feinen Namen in tiefer Erschütterung aussprechen. In beiden Gedichten mech: felt 1) gleichsam bie Scene, Strophe um Strophe, in dem erften Die Engel und Ifrael, in dem zweiten Simmel und Erde. Die jur Bezeichnung der Engel in dem erften Stude gemablten Gpi= theta geboren bem Sagenfreise bes Midrafch an, von bem oben Manches beigebracht ift, und die im Reter Malchut Gabirols, fo wie in der Reduschab des R. Jehudah Sallewi wiederfehren; Die jur Charafteriftif Ifraels gebrauchten Benennungen find aus feiner geschichtlichen Stellung, feiner religiofen Bedeutung und Genbung, feinen Schidfalen und Erlebniffen bergenommen, und auch bier fpielt die geläufige agadifche Borftellungs: und Ausdrucksweife binein. In ihrer ichlagenden finnvollen Rurge gibt fich ein tiefes Nationalgefühl, ein traftiges, flares, geschichtliches Bewußtfein, ein beiliger Ernft fund, an theilnahmvoller Betrachtung ber Berganbeit genahrt und großgezogen; fie fonnen als pragnante charafteriftifde Aufschriften, als inhaltvolle Abbreviaturen bes gangen biftorifden Banges, ben bas jubifche Bolt gurudgelegt, gelten; bagu Die iconen flangvollen Reime bes Bebraifden, das Alles gufammen zeugt fur einen poetifchen, bochbegabten Geift, und läßt es uns bedauern, daß von biefem Dichter nicht mehr auf uns gefommen, von deffen Compositionen im Gangen Chariff mit großer Unerfennung redet: fie feien ammuthig und trefflich, fo wie ibn auch R. Schemtob Palfira unter die Erften und Beften ber fpanifchen religiofen Dichter ftellt.

<sup>1)</sup> Die Abwechselung bes שרוף nund ררוך beruht auf ber Agabah, S. Choslin tol. 91 b. "Die Engel sprechen ben göttlichen Namen erst nach brei Werten (bem breimaligen משמע ישראל) ans, Ifract aber nach zweien (אשמע ישראל), bas sprechen bie Djanim". Bgl. R. Bechai ben Ascher im Kentatenche Commentare zu Jitro tol. 80 b. ber Benediger Ausgabe. Nach berselben Aulage sinden nich auch in den beutsche polnischen Attualien mehrere Vintim, was wehl auf älteres Herfommen hinzuweisen scheint.

Das Ginleitungegedicht ju ber Abobah (ber Befdreibung bes Opferdienftes, wie ibn am Berfohnungstage ber Sobepriefter im Tempel verrichtete, die im Muffaf recitirt wird), ingwischen theil= meife veröffentlicht, beginnt mit einem Bittgebet fur ben Berfaffer oder Borfanger, daß ibm Gott Rraft und Beiftand verleiben moge, ivenn er von feiner Gemeinde ermächtigt (מרשירן קהריי), es fich erlaubt, ben Blid in die Bergangenheit ju richten, und feines Schöpfers Gnade ju verfunden. Er moge fein Lob und feinen flingenden Sang (צלצולי) wohlgefällig aufnehmen.1) 3m folgenden Theile wird die Geschichte der Weltschöpfung poetisch paraphrafirt, und das 2Bunder bes Sechstagewerfs mit einzelnen erweiternden 2) Bugen burchgegangen bis auf die Erwählung bes Levitenstammes jum Tempelbienfte, und baran, wie es fcheint, ichloß fich bann bie poetische Darftellung bes Opferbienftes am Berfohnungstage. Das Gedicht ift in ber Unlage ben übrigen Eingangen jur Abodab, wie bereits oben bemertt worden, gang analog. Der Styl ift fcmer, einzelne Aramaismen 3) und Reu:

<sup>1)</sup> Das מכור חכמים bee Mejchut, eine Art von Grlaubnisnahme bei den Weisen und Geschrten, die in der Spinagoge anwesend, für den seine eignen Conceptionen vortragenden Beitau und Verfanger. Dieß Thoma ward dann vielfach poetisch ansgesührt und umschries ben. Bal. oben S. 247 Anm. 1.

<sup>2)</sup> Manche naturhisterische Details werben eingeflochten, 3. B. baß es ber Kräntergattungen 1290 gebe, eine Angabe, bie anch Giat in seinem wur wiederholt. R. S. b. Zemach in seiner Erlanterung bieses Stückes gibt als bie ben Naturserschern bekannten Pflanzen 1022 an, eine Zahl, die sonft bei den Aitusterung vorkemmt. (S. Choses Matmenim, Berl. 1844 von Gelbberg edirt.)

bildungen geben ber überaus funftvollen Form eine gewiffe Sarte und Unbeholfenheit; doch ift Rühnheit und Kraft felbft in diefer willturlichen Sprachbehandlung, fo wie in den Bildern und Wendungen nicht zu verkennen.

## R. Ifaat ben Jehndah ibn Giat.

Der britte in ber Reihe biefer alteren Synagogendichter ift R. Ifaat ben Zehndah ibn Giat, aus Glifana 1) ober Lucena in Spanien geburtig, ein Zeitgenoffe Gabirole, den er um mehrere Sabre überlebte. Er war einer angesehenen Ramilie entstammt, befaß eine reiche wiffenschaftliche Bildung und eine ausgebreitete talmudifche Gelebrfamkeit. Alls rabbinifche Autoritat icheint er bereits bei feinen Lebzeiten gegolten gu baben. Der einflufreiche und angesehene R. Samnel Sallewi Sannagid (f. oben S. 216), der 1055 ftarb, fo wie deffen Cobn R. Jehofef (1084 ermordet) ehrten ibn und bielten ibn bod. Dach bem tragifden Ende bes R. Jehofef flob beffen noch junger Gobn Afarjab gu R. Ifaat. Diefer, eingedent ber an ibm von beffen Borfabren geubten freundschaftlichen Gunft, nahm ibn mit bankbarem Wohlwollen auf, und wollte ibn jum Rabbiner von Lucena in Andaluffen und ber übrigen fpanischen Gemeinden einsegen, wiewohl er noch in gartem Alter fand. Doch ftarb R. Afarjah bald, und R. Jaaf beflei:

ten zweiten Reduschah Abiture vorsommt: במרומי ערץ וו. a. m. — Weiter unten wird noch Einiges über Sthlart des R. Soses Abitur beigebracht, da ich später erst die im Tripoli-Machser mit בן יצחק בן יצחק bezeichneten Stude als unserem Autor zugehörig erfannt.

<sup>(</sup>יותה Sn einem בחיה (cinem vor bem Schluffe ber zweiten Benebittion ber Schemonah-Gereh eingelegten Piut) או שחרית י"כ וות Eripeli-Machfer bilben אני יצחק בן יהודה לשאני חוק אני אני צחק בן יהודה לשאני חוק אני אני צחק בן יהודה לשאני חוק אני יצחק בן הוודה בחדש הושתה בחדש בשתה כנחה י"כ וו אבי מנחה י"כ אובי הוודה מורה מנחה לומל מורכן אאדיר אלהי אבי אני יצחק בר יהודה מורה מורה (ובכן אאדיר אלהי אבי אני יצחק בר יהודה מורה (S. oben S. 46 ff.)

dete das Rabbinat von Lucena 1) bis zu feinem Tode, der im Jahre 1089 erfolgte. Er ftarb zu Cordova, wohin ihn feine Diener zur Wiederherstellung feiner Gefundheit gebracht hatten, und ward in Luceya beerdigt.

Eines heftigen Streites, in welchen R. Zsaak Giat mit dem aus Kalat Chaman bei Fes nach Spanien herüber gekommenen R. Zsaak ben Zakob Allfasi verwickelt gewesen, und der nicht lange vor dem Ableben des Ersteren ausgebrochen sein konnte, ermähnt R. Abraham ben David und nach ihm Zuchasin. 2) Beide rühmen Giat als Poeten, tief mit der Philosophie (NIDON) vertrauten Gelehrten, und als Lehrer des Talmud, in welcher Eigenschaft er eine bedeutende Wirksamkeit gesühmte, die Giner seiner Schüler war der als Dichter ebenfalls gerühmte R. Zoses ben Zakob ihn Sahl, der durch Gelehrsamkeit und Frömmigkeit gleich ausgezeichnet, 1113 Rabbiner zu Cordova ward, und nach

<sup>1)</sup> Gine auschnliche, in jebem Ginne bebeutenbe jubifche Gemeinbe fcheint Lucena gemefen gu fein. Die Aufeinanderfolge fo herverragenter Rabbiner, wie Giat und Alfafi, ber Umftand ferner, bag bie von R. Jehofef Sannagib verftogene Tochter bes R. Diffim Gaen bort in Ghren gehalten und verpflegt wurde (f. Rabbalah und Juchafin), fprechen tafur. Daß es von Erulanten aus Bernfalem, bie bei beffen erfter Berftorung hieber famen, gegrundet werben fei, ift eine Cage, bie wenigstene auf ein hobes Alterthum binmeift. (f. Abarbanel Ende bes Commentare gu 2 Ron.) "Ihre Luft macht weife," bemertt Abarb., was fonft nur von Balaftina gefagt wirb. Ebenfo fei Tolebo (Tolaitola) und Mafeba von jubifchen Ernlanten gegrundet. (Abarb. a. a. D.) -Die hier gegebenen Daten vervollftanbigt Rachstehenbes, bas ich ber Gute Bungene verbante: "Im Jahre 1107 maren Berfolgungen gegen bie Juden in Lucena. Bon einem Proceffe zweier Juben bafelbft aus ber Beit bes R Jofef ibn Digas ift in Schittah mefubb. ju B. Ramma 175 b. bie Rebe. Der Ueberfeter ber Commentare von Caabia und Jafob ben Riffim gum Buche Jegira mar aus Lucena, er beißt Dofes b. Jofef b. Dofes הדיין b. Ratan b. Dofes. Daß bie bortige Gemeinde in Folge ber Ungludefalle bes Jahres 1148 gerftort worben, bezeugt Alemi in feinem Strafbriefe. Folglich ift gur Beit bes Averroes bort feine Gemeinde mehr gemefen." G. über ben legten Bunft auch Munk Notice sur Joseph ben Jehoudah p. 32. Note.

<sup>2)</sup> Joft Geschichte, Band VI. G. 145.

eilfjahriger Umteführung baselbft 1124 gestorben. 1). Das Zenguiß Charifi's weift ihm ebenfalls unter ben besten Poeten eine ehren, volle Stelle an.

Aber nicht bloß auf Schuler und Junger vererbte Biat feine Dichtergabe, fie blieb auch in feiner Familie durch zwei Befchlechter beimifc. Gin R. Jebudab Giat, beffen Lied "feine Bruder preifen" (nach 1 DR. 49, 8) und beffen Lobgefange (es fcbeint alfo, daß er religiofe Lieder, befonders Symnen verfaßt) fein eigenes Lob fingen," erscheint bei Charifi in ber Ueberficht ber vorzüglichften Ganger Spaniens (Pf. 3.), wird von R. Schemtob Palfira 2) genannt unter ben besten derfelben, und in vier an ibn gerichteten Gedichten von R. Jehudah Sallewi gefeiert 3). Die Bermuthung Luggatto's, daß er der Gobn des R. Ifaaf ibn Giat gemefen, wird jur Gewifheit erhoben burch bas ausbrudliche Beugnif des R. Menachem di Lonfano, des gelehrten Bibelfritifers, ber in feinem "Schte Jadot" ibn neben feinem Bater nennt. Wir theilen die, fur die Freunde judifder Literaturgefdichte intereffante Stelle aus dem ohnehin febr feltenen Werte bier in treuer lleberfenung mit. Gie befindet fich in feinem großen Lebr: und Strafgedichte (חוכחת תוכחת), jehntes Stück, V. 192. ff.): "שפה עובה תוכחת) bor' ich gern am Sabbat und Reft ein Lied, wie bas von bem "Lichtgeber" 4), wie das Lied feines Baters und feines Bruders, 5)

<sup>1)</sup> Das in der portug. Liturgie besindliche Stück בפשר לקרנך לקרנך (Rer. Chem. IV S. 90 Anm.) beigelegte Gedicht ift von R. Josef ibn Suli. Ein Gedicht des R. Josef ibn Sahl zu Chren Mofe ben Efra's und dessen Erwiderung theilt Luz. a. a. D. S. 90 ff. mit, und nach ihm Dukes. (Mose ben Efra S. 101 ff.)

<sup>3)</sup> Mebaf. p. 27 b.

<sup>3)</sup> Luggatto Borrebe gu "" p. 19.

י) R. Seradjah Hallewi aus Lünel, ber die fritischen Erörterungen über bie Halachot des R. Isaaf Alfast unter dem Namen מאר (Licht, Beleuchstung) versaßt hat, philosophisch gebildet, Bersasser gottesdienstlicher Boesleen. Gin Stud von ihm ist im יוקר הלרי) וועק בקראו גרונו נחר: שפתי רננות mih ist im מברבי יצחק קטן (ברבי יצחק קטן) S. 41 b. und im Ritus von Avignon für den Reujahrstag ein Sulat

<sup>5)</sup> Sein Bruber ift R. Berachjah, beffen er im מאור bei Gelegenheit einer

Gabirole, Abrahams und Dofe's ber Efraiten, !) wie bas bes Mandil, 2) wie bes Lewiten Jebudab, 8) bes alle feine Bruder Hebertreffenden, bes Sauptes meiner Ganger, wie bas Lied bes Rofef ben Badbit, 4) bes Dadum, 5) des Dafluf und Cleafars Raliri, wie die des R. Jighaf ibn Giat 6) und feines Gobnes R. Jehudah oder wie die Lieder bes Geniri." - "Rach einem Worte verlang' ich, welches bas Berg mir bewegt, es aufwedt, wie bes Tages Borbote mich ruft, mich belebt und erfreut, auch mobl Die Thranen mir ftromen macht, weil es bes Bergens Sochmuth mir beugt, baf meines Muges Quell fich ergiefe, mein Leib por Schauer erbebe." u. f. w. Die Stelle giebt uns außer bem Bilbe von den gemuthlichen Bedurfniffen des frommen Lonfano die fur unfern 3med nachfte erwunfchte genealogische Austunft über R. Rebudah ibn Giat, und diefem ein ehrenvolles Zeugnif über feine Bedeutung als Dichter. Daß er in Granada gewohnt, und bei der Unwefenheit R. Jehndah Sallewi's dafelbft gerade nicht ju Saufe gemefen, erfahren wir aus einem fleinen Gedichte des Letteren, bas verbindlich und fcmeichelhaft genug lautet. 7) Fur

talmubischen Grörterung erwähnt, und dem wahrscheinlich die mit הרכיה stichisch im מעמתי ורננות אשמתי ורננות אשמתי ורננות אשמתי ורננות אשמתי ורענות אשמתי ורענות אשמתי ורענות אשמתי בפלים של הארו משכני של אירו משכני של הארו של הארו משכני של הארו משל הארו משלני של הארו משכני של הארו משל הארו משל הארו משל הארו משל הארו משל הארו משל הארו מש

<sup>1)</sup> Bon beiben wird fpater gerebet werben.

<sup>3)</sup> Manbil abu Simrah, lebte um 1560, öfter ermahnt bei Salomo Gawison im Omer haschifchah. S. n" a. a. D.

<sup>3 4)</sup> S. weiter unten in bem Leben bes R. Jehubah Sallewi.

<sup>5)</sup> Bon ber Beit und ben Lebensumständen bieses Dichtere, von welchem Dutes (3. Kenntn. S. 162 N. VIII und S. 163 N. IX) zwei sehr schöne Stude mitgetheilt, beibe in dieser Sammlung überseht, S. 131 ff. habe ich Nichts ermitteln können, so wenig wie über Makluf (71700).

<sup>1)</sup> י"בם ©. 61 M. 8.

einen Sohn dieses R. Zehudah ibn Giat halte ich R. Salomo ibn Giat, an den ebenfalls Zehudah hallewi ein Gedicht und einen Brief verfaßte. Die Frage, ob er der Bruder des Borigen, oder dessen Sohn war, beantwortet eine in dem oft erwähnten handschriftlichen Machsor J. S. Reggio's besindliche Tochacha 1) (Ermahnung), deren Ufrostichen den Namen "R. Salomo bar Jehudah Giat 2) " geben.

Bon R. Jsaaf ibn Giat ift uns außer seinen gottesdienstlichen Compositionen, über die wir noch naher zu berichten haben, Richts weiter erhalten. Ginen Commentar zum Kohelet führt de Ross an auf das Zeugniß des R. Zedajah Happenini, der des sein seinem Bertheidigungsschreiben an R. Salomo ben Abderet erwähnt. Anführungen aus demselben sinden sich im Wörterbuche Kimchi's (s. v. II 4.) und im Commentare des R. Salomo ben Melech. I Gine von Ibn Esra (zu 5 M. 10, 6) 1) als ibn Giat gehörig angeführte Erläuterung durfte ebenfalls diesem Commentare entlehnt sein. Wahrscheinlich b) war dieser Commentar

י) אנו משמי עליה דעני. Der Anfang ift: עינינו צופיה עננו משמי עליה דעני (אברהם בהר המוריה), ift and, bereits in einigen ältern Chitionen bes Sefarabim: Madfor gebrudt.

<sup>3)</sup> Michlal 3cff ad 2. Cam. 23, 33.

<sup>4)</sup> Bielleicht zu Kohel. 1, 4, wo Giat Der ale mit in gleichbebeutend ge- faßt baben mag.

<sup>\*)</sup> Es scheint dies nicht bloß aus ber Richtung ber bamaligen Zeit hers vorzugehen, sondern auch aus bem Charafter ber sonft von R. Jedaja mit Giats Commentare zusammen genannten Werke.

ein Bersuch, die damalige Gelehrsamkeit und die herrschenden phislofophischen Lehrmeinungen in das biblische Buch hinein zu interpretiren, und durfte dessen Berluft für die Geschichte der mittelalterlichen Wisseuschaftlichkeit erheblicher sein, als für die Eregese.

Die meisten Citationen aus Giat, die bei alteren Schriftstellern fich vorfinden, betreffen talmudische Materien 1), und zwar meist Bestimmungen 2) über Gebetwesen und Synagogales, das er mit großer Ausführlichseit bearbeitet zu haben scheint. Bielzleicht hatte er, nach dem Borbilde des R. Amram und Saadia Gaon eine ganze Ordnung (Seder) für alle das Gottesdienstliche im weitesten Umfange betreffenden Fragen abgefaßt, in welcher auch alles auf die Festtage Bezügliche seine Stelle gefunden, und darin auch seine poetischen Arbeiten für Buß: und Feiertage nies dergelegt.

Ueber den Umfang der poetischen Produktionen ibn Giat's ift mir kein begrundetes Urtheil vergonnt, da fo Bieles in hand-fchriftlichen Sammlungen zerstreut liegt. In bem gewöhnlichen

portugiesischen Machfor finden sich nur einige Stücke von ihm, Mehres enthält bas von Montpellier, daraus Luzzatto mir Eisniges mitgetheilt. Die reichste mir zugängliche Quelle für die Renntniß seiner Urt und Form ist bis jest der Ritus von Trispoli, in welchem für den Berföhnungstag der ganze Cyclus der an demselben üblichen Gebete mit seinen Poesieen durchzslochten ist, und sich eine große Anzahl von Busliedern für die Buß: und Bettage sinden, von denen weiter unten noch die Rede ift.

In Gigenthumlichfeit und Neuheit der Wendungen fur die, von fo vielen Dichtern von den mannigfachften Geiten aus und in den verschiedenften Weisen behandelten Stoffe durfte R. Ifaaf vielleicht alle feine Nachfolger und Borganger, fo weit fie befannt find, übertreffen. Sowohl der Bedante, wie der fprachliche Hus: drud find oft überrafdend, fuhn und originell, und mochte wohl in den meiften feiner Poefieen der Charafter ju erkennen fein, den Alcharifi den Arbeiten des R. Samuel Sannagid beilegt. Bielleicht daß das nabe freundschaftliche Berhaltnif, das swifden Beiden bestanden, in einer abnlichen Stimmung und Unlage ber Individualitaten ihren tieferen Grund hatte, und bie von dem alteren Ragid angebahnte Richtung und Form in Giat einen geistesverwandten Fortbildner gefunden. Jener gefchmeidige Bluß ber Sprache, wie bes Reimes, jene Unmuth und Bierlichfeit, jene faubere feine Ausarbeitung des Gingelnen, und ber poetifche Schmels und Duft, wie bies alles ben Gedichten R. Jehudah Sallewi's, jum Theil auch Gabirols eigen ift, blieb R. Ifaaf Giat durchaus fremd. Dft dunkel und ichwerfallig, bart und rauh in feinen Ausdruden, rathfelvoll in feinen Bezeichnungen, worttarg bei gedrungener Gedankenfulle, fonnte er fuglich ber Ralir ber fpanifden Dichter beißen, nur bag dem Bildungeftande und ben ibn bedingenden wiffenschaftlichen Ginfluffen gemäß, ftatt ber Uga= dahmaffen, die Ralir ordnungslos aufschüttet, bier mehr ber gelehrte Buft und fein Material die Wertftude hergiebt fur ben

oft überkunftlichen Bau, 1) der, thurmartig emporsteigend, Symmetrie und Schönheit verschmäht, in der Masse und dem Umsange vielniehr sich gefällt; vor dem belästigenden Neben- und Beiwerke entschwindet dem Beschauer llebersicht und Einheit, und der nugslose Prunt der äußeren Anlage mit ihren Schnörfeln und Berzierungen entschädigt keineswegs für die dadurch ausgeopserte Lebendigkeit und Klarheit.

Für die Geschichte der Gelehrsamkeit im Mittelalter sind seine humnisch bidaktischen Poesieen, denen zunächst unser Urtheil hier gilt, von nicht geringem Interesse. Anatomie, 2) Physiologie und Ustronomie, freilich nur in den gröbsten Umriffen und ihren ersten Unfängen, Philosophisches und Rosmologisches, meist nach dem Buche Zezirah, 3) das von ihm, wie von Gabirol, mehr in rationeller Weise als eigenthümliche judische Philosophie benutt wird,

<sup>1)</sup> Den Gingang der Abedah bildet ein zehnfaches הא"ה, das lehte Reimswort des Berfes ist gugleich der Ansang des solgenden, ganz so wie in der won R. Zose ben Abitur herrührenden Den Schluß bildet immer ein Bibelshalbers, ost sehr glücklich. Das in der Mischaal (Zoma IV, I.) Ausgespreschen und verwer und und den Liver aus den Liver Liver und und den Liver Der Lautet. (Sam. 1, 28, 13.)

feben wir ibn mit faunenswerther Naivetat und unermudlicher Geduld ju alphabetifchen Symnen und Betrachtungen verarbeiten, und es ift meift nur die fprachliche Darftellung mit ihren Pointen oder gludlich eingefaßten Bibelftellen, welche die eintonige Debe und Durre bes Gegenstandes einigermaßen vergeffen lebrt. auch hier die Alles durchberrichende und leitende Abficht des Dichters, die Große und Allmacht Gottes in der Weisheit und 3wed: mäßigkeit ber Naturgebilde aufchaulich ju machen, im Großen und Gangen diefe fur unfern Gefdmack feltfamen und ungenieß: baren Poefieen entschuldigen, fo vermißt boch die burch folche Rud: und Nachficht gemilberte Rritif bie Barme und Innigfeit, den myftifchen Schwung und gemuthlichen 3ng, überhaupt die Mahnung, daß bas trodene Detail einer poetifchen Abficht dienfibar und untergeordnet fei. Es tritt bier ber Stoff fo aufpruchvoll und mit folder Breite in den Bordergrund, daß nur ihm die Aufmertfamteit fich anwenden fann, und biefe eben nur in dem unter=. geordneten Ginne gelehrter Betrachtung. Man glaubt einen ber fpateren Alexandrinifden Dichter vor fich ju haben, dem fein poetifcher Text nur Nebenfache, ber gelehrte Scholienfram, ber gur Lichtung der felbstgemachten Schwierigfeiten in weitlaufiger Erorterung aus allen Eden und Enden Silfsmittel berbeiholt, bas . eigentliche Biel und Angenmert ift. Fur gelehrte Gingelnheiten und miffenschaftliche Angaben wird daber ibn Giat zuweilen von Spateren angeführt, und als Autorität geltend gemacht. wird an R. Salomo ben Aldberet 1) eine Anfrage wegen einer Stelle im Machfor des R. Ifaat, eine toemologische Rotig betreffend, gerichtet und von diefem beantwortet. Der gelehrte R. Simeon 2) ben Zemach Duran beruft fich wegen ber verschiebenen

י) שו"ת רשב"א M. 538.

<sup>2)</sup> משכ"ץ (תשכ"ץ תשכ"ץ Theil 1 R. 106. Ben acht und zwanzig Monbstellungen כ"ח כוחבות הלכנה rebet Saabjah im Emun. Bed, p. 6 h. Amstb. E. E. im Bentateuch-Comment. Borr. und bas. Ohel Josef; die Stelle, auf die משכ"ץ p. 94 b.

Mondftellungen auf eine Stelle Giat's. Auch für ein fprachliches Bedenken wird er bei demfelben als entscheidend aufgeführt, 1) und eine der Stude Giat's, als im Tone des Midrafch gehalzten, ward von R. Simeon aussuhrlich erlautert. 2)

Desto schöner und ansprechender sind die zahlreichen Buflieder Ihn Giats, die den ganzen Monat Ellul noch außer den
eigentlich sogenannten Bußtagen zwischen Neujahr und Bersöhnungstag umsassen. Wie es scheint, berücksichtigte er bei ihrer
Abfassung zunächst nur seine Gemeinde, da die Sitte, schon mit
dem Eintritte des gedachten Monats die Frühandachten zu beginnen, keine allgemein verbreitete 3) war, und nur Giat für sie angeführt wird. In zierlicher Form und reiner Sprache bilden sie
in ihrer gedrungenen Kürze und Prägnauz gleichsam Devisen,
haltpunkte für das religiöse Gefühl. ) Es sind Gebete um Bergebung
der Sünden, Mahnungen zu bußfertiger Reue und Rücksehr zu
Gott, und fromme Wänsche für die Erhebung des gebeugten Boltes und seines Heiligthums. Mit besonderer Geschicklicheit wird

י) R. 92 bes 1. Th. And in ben MGA. seines Schnes R. Salomo, A. 513 (משב"ש) scheint für איי vielmehr ביא"ג gelesen werben zu muffen, ba fein Machser bes Alfast sonst erwähnt wird.

<sup>2)</sup> Das im Berzeichnisse ber Werfe bes R. S. b. 3., besindlich hinter ber Sammlung seiner ה"ו", aufgesührte Stud ששר א און אים שו הור הוה הוה פווים און אים און אים שו הור הוה שו הור הור שו הור שו הור שו הור שו הור הור הור שו ה

<sup>4)</sup> Im Gangen find es brei und zwanzig Tage, für die folde Lieber im Trivoli-Machfer fich finden. Nach Rapoports richtiger Ertlärung find nämlich die 4 Sabbate, die zwei ersten Tage des Menats als nicht zu Bittgebeten gezeignet übergangen, und für ben Rufttag jum Neujahr bestanden ohnehin Bußzgebete.

die Bahl des Bettages burch einen Bibelvers in dem fur benfelben bestimmten Bufliede eingeschaltet. Charafteriftifch fur alle ift die Festigkeit und Sicherheit der religiofen Stimmung, die fich nirgend ju jener felbftvernichtenden oder felbftqualerifchen Berfnirfoung berabstimmt, die einem großen Theile Diefer poetifchen Gattung fonft eigen ju fein pflegt; fie gemabren ben Gindruck eines ermuthigenden Aufrufs, der den mit einem wichtigen Dienfte Betrauten immer aufs Neue die Bedeutung ihrer Aufgaben porbalt, und jede Laffigteit und Saumfeligteit ihnen fern zu balten fich bestrebt. Go werden bier bie Frommen, Die, wenn es noch tiefe Nacht ift, icon ju beiligem Dienfte fich aufgerafft, angeredet. und ermuntert, daß "fie auf die Gnade Gottes trauen mogen, nicht auf ibre Werte;" mit ben erlefenften Gebetesworten mogen fie fatt ber verfagten Opfergaben naben, und ber aus ihrem Innerften bringende Ruf ju Gott moge die Bebe fein, die fie Die Bezeichnung der Betenden mit dem Ramen "Manner der Wacht und Warte" (אכשי מעמר, משמר) führt dar= auf, daß analog der beim Tempelbienfte eingeführten Inflitution 1), die Krühgebete im Ellul unter die Glieder der Gemeinde vertheilt wurden, fo daß an jedem Tage Undere an die Reihe famen. 2)

י) Taanit IV. Mischn. 2. Maim. K'le hammikdasch. c VI, 1. Damit bei ber Darbringung ber Gesammtorser (אנשי בעכור אבורו) das Bolf, in dessen Namen sie georsert wurden, redräsentirt sei, waren die אנשי בעכור שבור האבי בעכור שני האבי בעכור שני בעכור איי שני בעכור איי שני בעכור איי שני בעכור איי בעכור איי שני בעכור איי בעכור בעי בעכור בעי בעכור איי בעכור איי בעכור איי בעכור בענור בעי בעכור איי בעכור איי בעכור בענור בענור

<sup>2)</sup> hieraus mag wohl ber Name IDBD sich am natürlichsten erklaren. Die Sitte, daß die Kastenben einander gleichsam ablösten, geht aus der Stelle des Kanchuma im Aur D. Ch. §. 581 deutlich hervor. Da mit dem Gebrauche der Frühandachten auch die Abfassung religiöser Boeseen gegeben war, so überstrug sich dann der Name IDBD auf den ganzen Chelus derselben, beschränkte sich aber zunächst auf die am Berkommungstage üblicken, Kür die an den übrischen,

Die von une bier in leberfegungen mitgetheilten Stude geben freilich nur eine fcmache Undeutung von der Gigenthumlichfeit der Dichtweife 3bn Giat's. Der außerliche Umftand, daß bem Ueberfeger erft nach bem Ubichluffe des großeren Theils ber Sammlung mehre Stude von diefem Dichter jugefommen, mehr aber noch die Schwierigfeit, die gerade fie fur eine Wiedergabe im Deutschen barbieten, haben es verurfacht, bag von ibm nicht noch mehre Gebichte Aufnahme gefunden. Doch entschädigt wohl der innere Werth einiger fur eine großere Ungabl. mahrhaft bramatifche Gingang des britten berfelben, in welchem mit geiftreicher Wendung die Gehnsucht nach ber Beit ber Erlofung Braels ale eine Aufforderung an die Todtenbeschwörerin eingeführt wird, bag fie ben "Daniel" auferwede, in beffen rathfelvollem Buche jum Schluffe die Berfundigung ber Deffiaszeit enthalten fein foll, die glaubige Ergebung, welche ber Dichter fich felber lebrt, ba foldes Fragen und Forfchen nur furmigig und nuglos fei, die ungebeugte Buverficht und Glaubenstreue, die er, wie ibn auch Alles rings umber befebbe 1) und bedrange, nicht

gen Festagen ober bei sonstigen Anlässen üblichen Pintim findet sich der Name aucht.

<sup>1)</sup> Diefe Stelle fowohl, ale auch mehrere Meugerungen in anderen Bebich: ten zeigen une bie Beit Giate ale eine an Berfolgungen und Bebrangniffen reiche, und es wird ber fünftige Beschichtschreiber bes jubifden Spaniene nach feinen einzelnen Gemeinben, bas biftorifche Detail vorzuführen haben, beffen balb hoher gefarbte, balb fchmacher angebeutete Reffere in ber Poefie ber Beitgenoffen burch = ober wiberscheinen. Gabirol, Giat, Dofe b. Efra find biejenigen Dichter, bie an hinweisungen auf Beitgeschicke am reichsten finb. In bie letten Lebens= jahre Giate fallen bie Unruhen und Spaltungen innerhalb ber Araber, bie Rampfe biefer mit ben Chriften, und bie Berüberfunft Juffuf ibn Tafchfine aus Afrifa. Bei biefen blutigen Rehben mochten bie Juben vielfach gu leiben haben, was um fo mahrscheinlicher ift, ale Juffuf bei feinen Eroberungen in Afrika bereits bie Juben graufam verfolgte. (Afchbach Almoraviben I G. 71). In bem chriftlichen Spanien nahmen fie fogar thatigen Antheil, ba Alfons II von Galigien bie Schlacht von Balacca ober Carralias (Afchbach a. a. D. 1 G. 86) (1084) weber am Freitag liefern wollte, ber ein Feiertag ber Doslemen, noch am Cabbat wegen ber vielen Juben in feinem Beere, Die er in ihrer Feier nicht foren mochte, noch am Conntage ale bem Aubetage ber Chriften, Conbe

aufgiebt, ber Schmers, bag obne Grund und Urfache fich Saf und Bitterfeit gegen fein Bolt ichaare, und wie bescheiden und freundlich es fich annahre, es boch immer wieder lieblos und bart abgewiesen werde, - eine Rlage, in welche die Gegenwart mit bem Dichter bes eilften Jahrhunderts einzustimmen nur au oft Beranlaffung bietet! - endlich bie fichere Berbeifung, bag die Beit ber Biebervereinigung Braels mit feinem Freunde, feinem Gotte, eintreten werde und muffe, in welcher bann ber Dichter ein Lied von den Schmergen und Leiden feiner Liebe und Bundestreue niederschreiben werde: biefe mannigfaltigen Stimmungen in ibrem Wechfel auf fo engem Raume geben bem Gangen eine feltene Mannigfaltigfeit und Lebendigfeit, fo wie ber tapfere muthige Schritt, Die eigenthumliche Difdung des Nationalen und Religibfen, bas Ineinandergreifen bes Rampffertigen und Gedulbigen, des Berausfordernden und der hingebenden weichen Resignation. Die am Ende biefes Liedes gebrauchten Bezeichnungen von bem Beliebten, der wieder beimgefehrt, haben bereits in der bildlichen Rede ber Propheten 1) ihr Borbild, find aber vorzugeweife ber fpater berrichend gewordenen allegorisch:mnftischen Muslegungsweise bes Sobenliedes entlebnt, wie fie im Targum und Mibrafch geubt wird, und vielfach von den religiofen Dichtern ausgebeutet morben. Gang aus biefer Unschauungsweife hervorgegangen ift Do. 7. Diefer Sammlung, 2) bas in muftifch-elegischer Saltung die Gebn-

<sup>11</sup> S. 138. Welche Seite dieser Notiz Judenfeinde ausbeuten werden, ob die Sabbatruhe zu deren Ungunsten, oder den Dienst im Heere zu ihren Gunsten, steht dahin. Am natürlichsten scheint es, die Villigkeit des katholischen Resgenten anzuerkennen, der die Juden für den Dienst ihres Baterlandes verwens dete und ihre Religion achtete.

<sup>1) 3</sup>ef. 5, 1. 3er. 2, 2. und fonft.

<sup>2)</sup> Das Driginal gab zuerst Dukes Zur Kenntn. S. 159 (IV, wo es 3. 4 The Beisen muß, wodurch die gezwungene Erklärung, so wie die unnütze Emendation sich erledigt). Bgl. ferner Salomo b. Gabirol (das. S. 157 ff.) und im portug. Machson zur nicht ff. das Seine Kreis von Borzstellungen R. Ifrael Nagara zu religiösen Dichtungen verwendet, s. die Cietate bei Outes a. a. D. in der Ann., und in seiner Liedersammlung. Auch R. Zehudah Hallewi bedient sich zuweilen dieser Bilder.

fucht Ifraels nach bem entflohenen "Holben" ausspricht, (IX tritt hier erweislich zuerst als Bezeichnung des Geliebten und zwar "Gottes" auf, ein Gebrauch, ber sich immer tiefer in die Sprache ber Poesse einlebte, und in diesen Allegorisirungen herrschend ward. 1) Das Gedicht (S. 107) von Chalfon und das von Nachum in seinem Schlusse (S. 132) bewegt sich ebenfalls in diesem Kreise.

Dem Cyflus ber Muffaf-Piutim in bem Ritus von Tripoli, aus bem es auch in die ffaradische Liturgie übergegangen, ist das zweite Stud (Beilige Steine) 2) entnommen, das eine Aufforderung zu neuer Andacht an die versammelte Gemeinde enthält. Sie sollten in so wichtigem Dienste nicht lässug und fäumig sich erweisen; die Saat der Frömmigkeit soll auf Erden gefäet, die Gnade Gottes als sichere Frucht erwartet werden, ehe der Tag kommt, der den Menschen von hinnen ruft, und mahnt, daß Ansbere nun an seine Stelle treten wollen.

Die Erhörung bes Propheten Eliah in feinem eifervollen Auftreten gegen die Baalspriester und ihren Anhang im Bolfe ift der Inhalt des ersten Stückes. In demfelben wird die im Buche der Könige (1, Cap. 18, 21 ff.) erzählte Begebenheit poestisch paraphrasirt. Das nächste Motiv zur Bearbeitung dieses biblischen Abschnitzes ist die talmudische Lehre 3), daß besondere Sorgsalt und Andacht dem Abendgebete gebühre, da Eliah um

<sup>3)</sup> Talm. Berach, fol. 6 b.

diese Stunde erhört worden sei. — Der poetische Werth dieser Paraphrase wird kaum hoch anzuschlagen sein, jumal da gerade der wirkungsreichste Moment, die eigentliche Erhörung des Eliah und die begeisterte Anerkenntniß des wahren Gottes, die nach der Schrift in Folge einer wunderbaren Erscheinung dem Bolte sich abgerungen, von dem Dichter nicht in den Kreis seiner Bearbeitung gezogen worden. Bielleicht hat ihn hierin die bloße Neußerzlichseit geleitet, daß die vorgesesten Ukrostiche bereits vollzählig waren und also eine Weitersührung des poetischen Gewebes unsnöthig erscheinen mußte. Doch ist dies Stück als Probe einer viel angebauten poetischen Gattung 1) immerhin charakteristisch und schien beshalb der Mittheilung nicht unwürdig. — Db das vierte von Giat herrühre, ist zweiselshaft. Nach einer mir vorliegenden 2) Leseart der ersten Strophe ist der Name "Tigchaft" akrostichisch in derfelben enthalten.

Das fünfte Stüd (die Taube sucht u. s. w.) ist aus bem Minchah für den Berschnungstag entnommen; ein sehnstüchtiger Ruf, daß Gott, wenn schon der Tag sich wendet, huldreich den Segen der Berschnung gewähren möge. Auch die Bezeichnung: "Taube" für Ifrael ist aus der allegorischen Fassung des Hohen-liedes (s. Hohel. II., 14.) Bon bedeutendem Werthe scheint mir das sechste Stüd, das in der Erlösung Ifraels aus aegyptischem Joche die ewiggiltige Bürgschaft des Trostes auch in den schwerzsten Zeiten erkennt. Wem es unglaublich scheint, daß die Todten auserstehen, und wer es eben so wenig glaublich achtet, daß das tiefgebeugte Bolf je sich wieder erhebe"), der schaue in jenem alten Wunder die augenfällige Gewähr für Beides!

<sup>1)</sup> S. Dufes 3. Renntn. G. 56 ff.

<sup>3)</sup> Bgl. auch Rufari III S. 11. g. E.

In diefen brei Dichtern ftellt fich uns die erfte Entwidelungsepoche ber religiofen Dichtung in Spanien, fo weit fie aus erhaltenen Zeugniffen fich beurtheilen lagt, bar, und in ihnen fchließt Bir tonnen in R. Jofef ben Abitur ihren erften Grunder, in R. Jaaf ibn Giat ihren weiter entwidelten Musbrud, in R. Salomo ben Gabirol ben Fortbildner ertennen, ber aus feiner Zeit und ihrer Eigenthumlichfeit beraustretend, die folgende Periode anbahnt und begrundet. Ginerfeits fallt er mit feinen Borgangern und feinem Zeitgenoffen ibn Giat gufammen, andererfeits ragt er bereits in die nachfte Phafe ber Runftpoeffe Eigenthumlich ift und als das Charaferiftifche in Rudficht auf Form und Ausbrud hervorzuheben das Dunfle, Schwere, bas in ber Babl ber Borte, eigenthumlichen Bilbungen, ber Mufnahme rabbinifch = aramaifcher Wurgeln, wie in der Unbanglichfeit an Bilber und Bezeichnungen ber Mgadah fich ausspricht. Es überwiegt bier bas Intereffe am Inhalte Die forgfältige Musbilbung ber Form, und bas poetifche Gewand legt fich als außerliche Gulle um ben fproden, nicht genug bewältigten Stoff. Huffallende Mebnlichfeit berricht in vielen Erzeugniffen biefer Stufe mit den alteften Produtten der deutschen und frangofifchen Richtung 1), und es weift diefe Uebereinstimmung auf einen ge-

meinschaftlichen, bisber noch unbefannten Ausgangspuntt gurud. auf eine Quelle, aus ber in zwei Urmen fich ber Strom poetifcher Runft nach Spanien und Italien, und von da aus nach Deutschland und Frankreich ergoß, bort burch die neueröffneten Bugange ju der Biffenschaft eigenthumlich geleitet und gerichtet, bier nur bem einmal angewiesenen Laufe in fast ungefrummter Stätigfeit folgend. Der Umftand, bag R. Jofef ben Abitur, R. Raaf ibn Giat und fein Gonner R. Samuel Sannagid fich vorjugsweife in rabbinifder Gelehrfamfeit bervorthaten, und in beren Musbildung und Berbreitung burch Lehre und Schrift mobl auch ibre Sauptthatigfeit festen, der fich bie arabifche Cultur nur au-Berlich anschloß, mehr eine Erweiterung bes Wiffensmaterials, als eine tiefere Durchdringung mit nenen Unfichten und lauternden Gefichtspunkten bewirkend, übte auf ihre Darftellungsweife fowohl in der Babl der Stoffe, als in deren Gestaltung einen ent= icheidenden Ginfluß. Es waren gelehrte Rabbinen, die, um bem eigenen religiofen Berlangen ober bem Bedurfniffe ber Gemeinden ju genugen, gottesdienftliche Poeficen verfaßten, mit bewußter funftlerifcher Intention Runftgebilde bervorzubringen beabsichtigten. Dazu fam noch die geringe Musbildung der grammatifchen Biffenfchaft in ber Zeit bes erften Erwachens ber Poefie, aus der die Willführ und Gefeglofigfeit in der Behandlung des alten Bebraismus'), fo wie in der Aufnahme talmudifcher 2Bor= ter und Kormen fich erklart. Dicht bloß das außerliche Rriterium der Zeit bestimmt uns, Gabirol noch diefer erften Periode jugus

hier anstehen, bgl. Kalir ober R. Meschullam b. R. Kalonymos zuzusprechen? Diefer atteste Charakter besessige sich in den deutschen und französischen Petitanim, während er in Spanien durch eine freiere kunstsinnige Antwickelung versbrängt wurde. Doch sinden sich auch bei den späteren strengeren Dichtern vereinzelte Anklänge an diese früher herrschende Weise. So im Avignon-Vittus sur die der die

<sup>1)</sup> Bergl, bie Rüge einer Afterform in einem Berfe bes Menachem ben Geruf bei Barchon. (Borterbuch s. v. עור.)

rechnen, sondern die Urt und Weise seiner Sprachbehandlung, die sich in mehreren seiner Boefieen gang in der früher bezeichneten Richtung bewegt<sup>1</sup>), offenbar durch herrschenden Ton und Geschmack bestimmt, vor deffen Auswüchsen und Abirrungen ihn ein feinerere Sinn bewahrte, so wie die inzwischen weiter gebildete Sprache wissenschaft ihn auf andere Bahnen führte.

In diefer erften Epoche ber Runftpoefie wurden guerft die Bebiete abgemarft, in ber fich die religiofe Dichtung bewegt, Die Urt der Benutung des alten Sagenftoffes, fo wie die Bermenbung wiffenschaftlicher Refultate fur den Gottesbienft begrundet. Rampfend und ringend mit ber noch ungefugen Gprache und ber Sprodigfeit eines noch nicht burchgearbeiteten Ausbrucks und baber oft fcwerfallig und buntel, aber auch fcopferifch und originell tritt die Poefie in diefen frubeften Berfuchen auf. Die Nachfolgenden nehmen von dem bereits errungenen Boden Befig, und bauen ibn an, das Borbandne als ein Fertiges binnehmend, und es weiter bilbend und verebelnd. Gewandtheit und Glatte ber Form, Bierlichkeit und Reinheit bes Musbruds, Rlang und Ton, -überhaupt die mehr funftlerifche Seite fommt ju ihrem Rechte, die überladenen Schnörkeleien und Spielereien mit gebauften Gleich: flangen und Wortanfangen treten gegen funftvoll und zierlich gegliederte Strophen jurud, die rein und ebenmäßig gehalten, durch ihre firengeren Daage die Willführ der Früheren, mehr an

gereimte Profa anftreifenden fnittelversartige Bilbungen nicht auffommen laffen. Die Afrostichen in allen moglichen Formen und Berfchlingungen werden beibehalten, aber mit folder Leichtigfeit und fo ungefuchter Unmuth, daß nirgends der außere Zwang ficht. bar wird. Es fpielt ber Ganger mit ber Form als einem gefalligen Schmude, mabrend fie bem alteren Dichter oft jur Reffel wird, bie ibn beengt und bindert, und in den flingenden Reimen bort bas fundige Dbr nicht felten eben ihr Rlirren und Raffeln. Die Stelle bes gelehrten Rabbi nimmt ber elegante Dichter ein, ber oder כליץ, der fprachgewandte bibelfundige Ganger und Stolift, welcher, vorzugeweife in ber Wiffenschaft und Richtung ber Beit wurzelnb, bem talmudifchen ober agabifden Elemente weniger Ginflug und Raum gonnt. Unfpielungen und Begiebungen, die nur bem Rundigen verftandlich, weichen einer mehr flaren durchfichtigen Darftellung, ber nicht, wie fonft, die Abfurgung, fondern die Ausführung des Gedankens 3med und Bedurfniß Die Meußerung ber individuellen Stimmung, bas einfache Pfalmenartige tritt bervor, wo fruber durch funftliche Bufammenfügung von Midrafch : Elementen oder gelehrtem Material mittel: bar der religiofe Gedante erft erregt werden follte. Die noch im= mer vollklingenden Namen von R. Dofe ben Satob ibn Efra, R. Jehudah Sallewi, R. Abraham ben Meir ibn Efra lendten unter gablreichen Runftgenoffen biefer zweiten und glangenoffen Epoche ber fubifden Cultur: und Litteraturgefdichte bervor.

Bevor wir von diefen Korpphaen des religiofen Gefanges ausführlicher reben, ift noch eine turge Notig über

# R. Bechai ben Josef ben Bafodah 1)

einzuschalten, von dem wir ein größeres Gedicht überset mitge theilt. Er war Rabbiner in Spanien um das Jahr 1100, und

י) R. Bechai wird gewöhnlich ober boch fehr häufig mit bem Beinamen, "her Fromme", ober auch bloß mit biefer ehrenben Benennung anges führt. Da indeß auch R. Jonah, der Verfasser bes שער החשובה fo benannt wird, auch sonft bei arabisirenben jubischen Schrifthellern vorkommt

verfagte bas vielbeliebte und ichanbare Buch von ben Bergens: pflichten, bas aus bem Arabifden, in bem es ber Berfaffer 1) urfprunglich geschrieben, burch R. Zehudah ben Samuel ibn Tib: bon, früher burch R. Jofef Rimchi, überfest murbe, und in jablreichen Abdruden verbreitet, noch beute burch ben Schat reiner frommer Betrachtungen, ber barin niedergelegt ift, und ben ernften religiofen Geift, der barin fich ausspricht, feinen Werth fich bemabrt. Wabricheinlich ift er arabifden Borbildern gefolgt, befonbere in ber Unlage und Gintheilung bes Stoffes; auch in manden Einzelnheiten durften fich Beziehungen gwifden ihm und arabifchen Moraliften finden. Heber die Tochacha (Ermahnung, Gelbstbetrachtung) in unferer Sammlung, die einen Unbang gu bem Buche von ben Bergenepflichten bilbet 2), fpricht fich Bechai in dem letten Abschnitte feines Werkes (Pforte von der Liebe gu Gott, Abichnitt VI.) naber aus. Er ruhmt bort ben Werth ber nachtlichen Undacht, wie bann bas Gebet viel inniger und reiner aus ber Seele ftrome, wenn fo viele Storungen und Berftreuun: gen, die ben Menfchen bei Tage von fich felber abziehen und ents

<sup>(</sup>Gabirol im Tiffun Mibbot p. 16 b. Lünnev.) היה אוכר (Gabirol im Tiffun Mibbot p. 16 b. Lünnev.) אלהי ift wohl nur "ber Moralift, ber Cthifter" barunter zu verstehen, wie אלהי won ben Bhilosowben üblich ist.

<sup>1)</sup> Der Name ben Bakodah kommt auch foust noch vor als Familiens name. R. David bar Cleasar Bakodah wird bei Charisi (Pf. 3 in der Amstd. Ausg. steht p. 7 b. fälschlich: כרוכום fehr gelobt. Ciniges von ihm befindet sich im Tripolis Machsor. An der seriptio plena des Namens David (דיויר) ift er von Gleichnamigen zu unterscheiden, z. B. von den Zehudah (Tripolis Machsor S. 34 a.), dem Bersasser eines Busseebetes, das ansängt:

<sup>2)</sup> Das Buch bes Abn Achmed al Ghafali (geb. 1058 zu Tus in Chorafan) bietet manche Parallele. Siehe die deutsche Lebersehung von v. Hammer: D Kind! Wergl. zur Stelle im NIII Dort, gegen die Beschäftigung mit unnüger Kasuisti die Warnung gegen das Studium der Jurisprudenz dei Ghafali. — Der Titel eines Buches von diesem Philosophen: Alchymie der Glückseligseit (v. Hammer, Vorr. XVI.) scheint die Beranlassung zu dem von Vechai im Abschintte von dem Gottvertrauen gewählten Gleichnisse, daß der Gottergedene über jedes Leid und Weh des Lebens durch seine Seelenruhe und Kummerlosigseit hinaus gehoben sei, und dem Alchymisten gleiche,

fernen, ihm abgewandt waren, und er daher mit dem Gedanken an Gott sich ungehindert beschäftigen könnte, in dieser Zeit traulicher Gemeinschaft, welche Liebende und Freunde so gern für den Austausch ihrer Empsindungen benütten: "Ich habe bereits — sährt er dann fort — in eindringlichen Worten eine Ermahnung und Zurechtweisung der Seele versaßt, daß sie sich jum andächtigen Gebete Nachts angetrieben und erhoben fühle." Außerdem hat er noch eine Bakkascha (Bittgebet) versertigt. Beide empsiehlt er nehst anderen religiösen Gefängen und Pfalmen ganz besonders. "Worauf es hierbei zumeist ankommt, mein Bruder! das ist die Lauterseit der Seele, wenn du betest, und daß dein herz dabei sei, und daß du sie langsam und gesammelt vortragest, damit beine Zunge nicht deinem Sinne vorauseile."

Diese Tochacha spricht wie das mahnende Gewissen, sie weißt jede Ausstucht und Beschönigung ab, versperrt alle hinterthüren und Ausgänge, die der Träge, vom Weltwesen Eingeschläserte sich laffen könnte, und rüttelt ihn auf, ihm die Sitelkeit des Lebens, aber vor allem die heiligkeit und Würde des unsterblichen Geistes, den Gedanken an die Ewigkeit, an das Jenseits mit seiner unerzbittlichen, unausweichlichen Rechenschaft zu Gemüthe führend. Die so wenig kunstvolle Form, der Wechsel längerer und kurzerer, nicht gemessener Zeilen, die geringe Sorgsalt für den Reim, welcher oft nur in den Suffizen und einsylbigen Ausgängen schwach ans

ber unebles Metall in Gold verwanble. — D'herbelot (Drient. Bibl. Athiah) widerspricht sich selbst, wenn er den Chobat hallebadot eine Uedersetung des Eut al Kolndi nennt, da er an einer andern Stelle nur die Verwandssche bei Bucher in ihrem Inhalte anersennt. Nach einer mir von herrn Dr. Goldenthal mitgetheilten Notig giebt die Ausgade des הלבבות von 1548 (Vened. Bomberg) auf dem Titel an, daß N. Bechai das Buch nur aus dem Aradischen übersetzt ichzung das hand nur aus dem Aradischen übersetzt ichzung das eines nach das R. Bechai das Auch nur aus dem Aradischen übersetzt ichzung das ein gierliches Gebichten, ansangend zur Geneun nich anschlichen Kreischen ansangend zur Geneun dies Mark notice sur Saadjad. De ein zierliches Verlächten, ansangend zur Gestellt und bestehen wird handschriftlich mitgetheilt, von diesem ober dem späteren R. Bechai b. Ascher sei, fann ich nicht entscheben.

klingt, beweist, wie Bechai eben fein Gedicht machen wollte, kein Runstwerk oder etwa Runststud, sondern in gedrungener Kurze eine Reihe höchst nöthiger Gedanken und Lehren einschäffen, die er mit der Gewissenhaftigkeit eines väterlichen Freundes, mit der Pflichttreue eines Arztes seinem Kranken reicht. Durch diese unsbestechliche Wahrhaftigkeit ist das Ganze auch poetisch schön, fast wider Willen und gewiß ohne Absicht des Autors. Der hohe würdige Ernst, der diesem Stücke als Stempel aufgeprägt ist, hat ihm denn auch seine Aufnahme in die Gebetordnung der sogenannten staatischen Juden für den Mussaf des Versöhnungstages gessichert. Debora Ascarelli, eine gelehrte Römerin, hat bereits diese "Ermahnung" ins Italienische übersett.

## R. Dofe ben Jatob ibn Efra.

Die Familie ibn Efra gehörte zu ben geachtetsten und einflußreichsten Granada's, und hatte namentlich mahrend ber herrschaft bes Badis ibn Habus (1076) und seines Borgangers Habus (1040) eine mächtige Stellung eingenommen. 1) R. Jehubah, mit bem Beinamen ber "Fürst" (Hannasst), Sohn bes R. Josef ibn Efra, war mit einem wichtigen Posten betraut worden, und hatte seinen, bei den Wirren, die damals das arabische Spanien zerriffen, hart bedrängten Glaubensgenossen vielsachen Trost und reiche Unterstügung gewährt. 2) Eine Tradition, die in der Gemeinde zu Granada sich erhalten, führte dies Geschlecht auf die Bewohner Jerusalems vom Stamme Binjamin und Zehudah zurück, und ihre Sitten, bemerkt R. Abraham ben David, zeugten dafür, daß sie von edlem Blute entsprossen. Dieser Familie ge-

<sup>1) 2)</sup> Sef. hakfab. S. 55 Prag. Ausg. — Der Name wird מורה geschrieben. Glieber bieser alten Familie scheinen noch im sechzehnten Zahrhunderte in Zerusalem eristirt zu haben. NGA, des R. Bezalel Aschlenast (R. 19) wird ein R. Wose ben Esra genannt,

borte R. Dofe ben Jafob ibn Gfra aus Granada 1) an, ben Abraham ben David als "febr gelehrt in der judifchen Religionswiffenschaft, fo wie in ber griechischen Philosophie, als Berfaffer bon Lobliedern und religiofen Gefangen" rubmt, "die bas Berg eines jeden Sorers rubren." Huch Chariff an ber oft bezeichneten Stelle feines Lachtemoni weift ihm einen boben Rang unter ben religiofen Dichtern ber Glangepoche Spaniens an. Das Berdienft, ibn nach langer Bergeffenheit wieder ber wiffenschaftlichen Betrachtung und Burdigung entgegen geführt zu haben, gebührt Luggatto, ber, im Befige feines großen Poefiefchates, biefen den Zeitgenoffen 2) erfcbloß, und burch reiche Mittheilungen aus bemfelben die Mufmertfamteit bem faft Berfchollenen wieder jumendete. Beburte: noch bas Todesjahr unferes Dichters find bisber ermit: Dag er 1138 noch am Leben mar, bat Luggatto gezeigt. 3) Sinn und Theilnahme fur judifche Litteratur und Poefie, fo wie fur Wiffenschaftlichkeit überhaupt fcheint ein Erbtheil biefer edlen Ramilie gemefen ju fein. R. Jehudah Sallemi richtete auch an Mofe ben Efra's Bruder lobende Gebichte, und betrauert ben

<sup>1)</sup> Ueber den Namen seines Baters fann kein Zweisel Statt sinden, da ungäblige Atrositide ihn angeben, wie ihn Dukes und ver ihm Lugatto bestimmt. In dem Ritus von Algier, der Manches unch nicht dei Dukes Berzeichnete enthält, sinder sich das vollstänigste Akrositich: העל עורה על עורה ברבי יעקב אבן עורה פלאריות (Garnati, nach der arabischen Schreibung des Namen Granada) pin, in einem אקרם להודות לך של מה מלום להודות לך של מה אלום להודות לך מה משום של מה של מה אלום להודות לך של מה אלום להודות לוש מה בל מה של מה של מה אלום להודות לו של מה של מה

<sup>2)</sup> In ben inhaltreichen Mittheilungen im 4 ten Kerem Chemeb, burch welche Dutes erft in ben Stand gesetzt war, seine Monographie über biesen Dichter mit noch weiteren Beigaben aus ihm zuganglichen Quellen zu veröffentslichen: Dose ben Jakob ibn Efra aus Granaba, Altona 1839.

<sup>2)</sup> Borr. gu ""33 G. 24. Bgl. Rer. Chemeb IV.

Lod des einen von ihnen in einer Glegie 1). Manches über bie perfonlichen Berhaltniffe unferes Dichters erfahren wir aus einigen, bieber noch nicht gedrudten, langeren Ghafelen, bie gum Theil an R. Jebubah Sallewi in Briefform gerichtet und von biefem beantwortet worben. Im arabifden Bilberichwulfte über: treibend, oft froftig und wigelnd, ichildern fie die verschiedenen Lagen und Stimmungen feiner Geele. Aus ihnen geht bervor, baf R. Mofe die Tochter eines feiner Bruder innig geliebt, bag Diefe Reigung ibm vielfach verfummert und verbittert worden, fo baß ber hoffnungelos Liebende endlich feine Beimath verließ, um auf Reifen, Die fich indef faum über Die Grengen Spaniens binaus erftredt haben mogen, ba nirgends eine Spur auf eine Berührung mit neuen Berhaltniffen, gandern und Menfchen binweift, Die Rube und Beschwichtigung feines tiefen Schmerzes ju finden. Die Geliebte farb, nachdem fie einen feinen Bruder gebeirathet, und R. Dofe betrauerte fie in einem, unter biefen Ghafelen noch erhaltenen Rlagegefange. /Der oft bittere Ton in Diefen Gebich: ten, ber über erfahrene Unbill, über Undanf und Rranfungen al: Ier Urt flagend und fcmerglich fich ausspricht, zeugt bafur, bag bie berben Ausbruche gegen Reinde, die auch in feine religiöfen Bedichte fich eindrangen, fo wie feine trubgefarbte Lebensanschauung auf wirflich Erlebtes und Gelbsterfahrenes binmeifen. Diefer Beziehung ber subjektivfte biefer Dichter, und ber feine individuellen Berhaltniffe und Beziehungen am wenigften Burudbran-Wenn die frifche Beiterfeit, ber lebendige Naturfinn, die rege Empfänglichfeit fur die Freuden und Genuffe des Lebens in den weltlichen Poefieen Dofe ben Efra's, fo weit fie in Proben aus bem Tarichifch, feinem großeften poetifchen 2Berte, 2) und aus R. Jehudah Sallewi's Diman vorliegen, es fo anmuthig und erfreulich aussprechen, daß jene ernften Ganger und Denter auch

<sup>1)</sup> Lugg. Borr. "" DD p. 18.

<sup>2)</sup> Ueber biefes, wie über bie einzelnen religiofen Poefieen hat Dufes in feiner Monographie mit erschöpfenber Ausführlichkeit gesprochen, und auf ihn verweisen wir bier ben Lefer.

ein warmes Berg fich bewahrt, - ein Bug, ber fie von ben beutiden und frangofischen Dichtern wefentlich unterscheibet, in Denen die Roth ber Zeiten und die gebrudte außere Stellung eine Mufteritat und Dufterfeit auspragten, welche faum garteren Regungen noch einen Raum gelaffen ju haben fcheint, - fo burfte bennoch Mofe ben Efra, ber ftrenge Bufdicter, (17071) bas bis jest einzige befannte Beifpiel fein, daß der Liebe Web und Gram in ihr Leben feine Schatten geworfen; manches aufrichtig gemeinte Lied der Liebe mag dort gefungen worden fein, wo Ritterlichkeit und ein beitrer Genuß des Dafeins fo einladend und verlodend aus bem affetischen Ernfte einfamer Beschaulichkeit in bas Leben und fein farbiges Spiel binguswinkte. Doch bag wir fein Prajudig gegen die Sittenreinheit und tabellofe Frommigfeit Dofe ben Efra's aus diefen Angaben ju gieben uns veranlagt finden durfen, lebren uns die oben bezeichneten Ghafelen R. Jebudah Sallewi's an ibn. Gie bezeugen eine grengenlofe Berehrung, die der jungere Runftgenoffe, R. Jehudah, fur den bemahr= ten und berühmten Deifter begte. Da wird R. Dofe als ein frommer ftreng fittlicher Beifer gefeiert, ber mit mufterhafter Selbftüberwindung feine Reigungen gwingt, ber voll Wiffen und Renntnif, gleiche Berrichaft über die Sprache, wie über fein Berg übt. Das Berbaltniß beider Dichter icheint anfänglich ein febr inniges , von Geiten bes R. Jehudah auf, tiefe Dantbarteit ge= grundetes gemefen ju fein, das aber bernach mehr und mehr er= faltete, fo daß R. Jehudah auf eine an ihn ergangene Dahnung wegen feines Stillschweigens nur fich entschuldigend antworten fann.

Wie alle, jener Epoche jugeborigen Geifter verband Mofe ben Efra mit jubifcher Biffenfchaft eine reiche philosophische Bilbung; ein kleines neuerdings veröffentlichtes Werkchen, Arugat

י) Go' versteht Rapoport biefen Beinamen von חלרוות, ben Bufliebern, bie er in großer Zahl verfaßt. Unter Anderen bezeichnet R. Jedajah Happenini in seinem Entschulbigungeschreiben an משב"ו ihn mit diesem Beisate.

habbofem 1) (Gewurzbeet), behandelt ein von judifchen Religions: philosophen vielfach erörtertes Thema, die Entfernung aller Un: thropomorphismen von Gott, und jeugt auch in der fragmenta: rifden Geftalt, in ber es vorliegt, von einem ernften Forfcher, ber indeß innerhalb der von den Glaubenslehren gezogenen Grengen fich bescheiden bewegt, so wie von tiefer Achtung vor bem Phi: lofophiren, ale ber fittlichften und murdigften aller Beiftesthatig-Es ift mehr die ethische Seite, mehr, wenn fo ju fagen erlaubt ift, bas Rathartifche, gauternbe, bas in bem Denten liegt, die durch folde Forfdung ju gewinnende Erhebung über bas Da: terielle, welche bier bervortritt, als bag eigentlich fpefulative Mate: rien verhandelt oder eigenthumliche philosophische Bedanten ju Tage gefordert murben. Die Ausbrude, in benen von abmeichen: ben Unfichten geredet wird, weifen fogar auf einen ftreng ortho: boren Standpunft bin 2). Indem wir megen bes Tarfchifch und Diman, Sammlungen größerer und fleinerer ernfter und ichershafter Gedichte, in benen Liebe und Wein und Lebensgenuß begeiftert befungen, und Weltverachtung und die Nichtigkeit alles Irdifden mit affetischer Strenge gepredigt wird auf die reichen Mittheilungen von Luggatto und Dutes verweifen, geben wir als Probe ber weltlichen Poefie unferes Dichters folgendes, bereits fruber an einem andern Drte 3) mitgetheilte Stud, bas eben fo darafteriftifch für feine Lebensanficht ift, als es in reicher Rulle fraftvolle und neue Bilber, gedankenreiche und ernfte Betrach= tungen borführt.

## Die Tücke der Welt.

D Welt, gieb Acht, und laffe bich belehren, Thu' auf bas Ohr, um forgsam anzuhören!

<sup>1)</sup> Durch Dufes in ber hebraifchen Zeitschrift Bion II.

<sup>2)</sup> Bgl. Bion 11 G. 37 g. G.

<sup>3)</sup> Das Original bei Dufes S. 100, beutsch im "Jahrbuch für Ifraeliten. Wien 1842". Siehe überhaupt Dufes, ber auch Mehres überset hat.

Bernimm aus beffen Rund ben Spruch ber Bahrheit, Dem bein Bebeimftes warb zu lichter Rlarbeit, Der fle erforicht, erprobt bie Bauberfünfte, Dein falfches Befen, beiner Bilber Dunfte, -Wie's bir gelingt, bie Thoren gu beruden Mit glatter Reb' und beuchlerischen Bliden. Die Bonig fuß, wie ift fo fanft bein Bort, Doch wenn bu gurnft, ein Dold, gegudt gum Morb; Die bu fie taufchft im Schmud, ber golben blinft, Und mit bem Mug', berführerifch gefchmintt. Du fdmudft umfonft bich mit bem Burpurfleib, Bur Taufdung legft bu an bas Brachtgefchmeib, Und hegeft Schlang' und Ratter ihnen auf, Rein Bauberwort bemmt ihres Buthens Lauf. Ein ehebrechrisch Weib muß ich bich nennen, Ceit ich bein guchtlos Bublen fonnt' erfennen. Du brichft bem Gatten bie gefdworne Treue, Und ruhmft bich beiner Schmach, frech, ohne Reue. Dein treulos Walten - Alle trifft's vereint, Du fchaffeft Leib bem Freunde, wie bem Feinb'. In beiner Sand tobichaumenb winft ber Becher, Und Urm' und Reich - fie fclurfen ihn als Becher. In frechem Tros magft bu nicht Gbr' erweisen Dem Altergrauen, noch bem ernften Beifen. Du wirbft und freift, und Alles, mas ba qualt, 3ft Ungebinb' an bie, fo bu bermablt. Du rufeft beinen Bublen Friebensgruß, Es beißt bein Babn fie in bem Liebestuß. Du morbeft fie und laugneft ihren Tob, Bon ihrem Blut find beine Raume roth. Bum bunflen Traum machft bu ihr ganges Leben, Der Tob erft wird ihm Deutung, Lofung geben. Baft bu ben Tifch zum Dable angerichtet, Dein Lugenbrob liegt barauf aufgeschichtet. In Gilberfrugen reichft bu ihnen Wein. Der Natter Gift und Gluth mifchft bu binein. Du reicheft Blumenftrauße, und bagwifchen

Mus Rof' und Lilien Schlangen wuthig gifchen. Du breiteft bin bor ihnen bunte Deden, In benen Stacheln, Spigen fich berfieden. Und hebft bu frob bie Stimme gum Befang. Wie nah bem Jubel ift bie Rlage bang. Ch' beine Sanbe ben Balaft noch bauen, 3ft Grabmal, Denfftein barin ausgehauen. Du haltft bie Barfe, tragft bie Bauf' in Sanben, -Der Strid gum Gurt umschlinget ichon bie Lenben. Bohl ift es Pflicht, bie Mutter bochzuachten, Doch beinen Rinbern Pflicht ift's, bich berachten, Pflicht, aufzubeden beine Schmach und Schanbe, Entblögt ber Gullen und ber Prachtgewanbe. Drum auf, mein Beift! nicht langer bier verweile. In beine Wohnung beimzugeben eile, Bur Friedenöftatte wonnig wieberfebre, Um bas Berlagne weine feine Babre. Dort nach bem Tobe lebft bu auf berjunat. Dort beines Gottes Glang bem Auge mintt. Dort wirft bu icopfen aus bes Gegens Bronnen Der Freude Wellen und ben Strom ber Wonnen. Drum weihe bich, o Lautrer, ohne Gaumen Bu beines Berrn und Meifters beil'gen Raumen!

Als religiöfer Dichter ift Mofe ben Efra von einer wahrhaft staunenswerthen Wielseitigkeit und einem unerschöpflichen Reichethume. 1) Die Reinheit feiner Sprache, die Gewandtheit, mit der er ben so vielfach vor ihm und von ihm felbst behandelten Stoffen immer neue Seiten und Wendungen abzugewinnen weiß, die Eleganz seiner Form, die in den verschlungensten Maagen, in der funstvollsten rhythmischen Anordnung fast immer gludlich und überraschend sich gestaltet, der prächtige 2) Don und Rlang seiner

<sup>1)</sup> Dutes gablt 174 Stude von ihm auf. Doch ift Einiges noch nachgustragen, wovon bei einer anbern Gelegenheit. Die Quelleu fur bie Renntniß feiner Boefieen f. ebenfalls bei Dutes.

י) שפן. שפה bei une übersette: מלאכים ממליכים (3. 71), bas im

Berfe verkunden einen reichbegabten Geift, der mit geübter Deisflerschaft die Runstmittel handhabt und durch den Gebrauch vervielfältigt. Doch scheint bei ihm eben die Form und ihre Glätte, die Zierlichkeit der Diktion, das Wißigige und Schlagende epigrammatischer Pointen in der Einlegung von Bibelversen so sehr Hauptziel und Zweck, daß nicht selten der Wahrheit und Tiese der Empfindung dadurch Eintrag geschieht; es ift nicht immer die innere Weihe und der mit unwiderstehlicher Gewalt sich zur Leußerung drängende Gedanke, welcher, um sich selbst zu gewinnen und seines Inhaltes sich bewußt zu werden, im Worte sich auszuströmen sucht, dieses beherrscht und zwingt oder mit ihm um seinen heiligen Besit ringet, sondern häusig nur das fertige, mit den größten Schwierigkeiten leicht spielende Talent, das nach Wahl und Reigung die ihm zu Gebote stehende Virtuosität walten läßt.

Er hat verhaltnismäßig die meiften ftereotypen Bilber, bewegt fich unter den religiöfen Dichtern am meiften in wiederkehrenden Wendungen und Phrafen 1). Bei aller poetischen Runft ift

Debräischen von Seiten ber Musik ber Sprache überaus schön ist. In biesen Schilberungen ber himmtlischen Pracht, — bem Gegenstante ber s. g. Ofan und Keduschah, scheint die Reimfülle, der sich dräugende Klaug zum eigentlischen Kunsstellen. Ballewi und Sonkiges. Das sindet sich school haltewi und Sonkiges. Das sindet sich sich in den Midzaschin, wo von der Himmelsökenomie geredet wird; da werden denn die Spioznammen für die rellende Bewegung der Räber am Gettesthrene gehäuft, und das Zittern und Beben, Schwansen und Wansen, Beugen und Neigen der von Angst ergriffenen Engel im Klauge der Werte gemalt. Lys. Pesista par. 20 (p. 38 d. Dührf.), die Keduschah zu Großen Tallen von Kalir.

<sup>1)</sup> Das "Blut bes Herzens, das er als Opfer bringt", — "seine Thränen sind seine Opferspende, die Thränen sollen die Sünden wegspülen", wie denn überhaupt Blut und Thränen als besonders wirtsame rührende Momente öfter bei ihm wiedersehren. Das Leben sei ein Räthsel, dem erst der Tod die Deutung bringe n. a. m. wiederholt sich öfter, edenso wigige Oxymora, wie "ohne Rugen sehen", "ohne Sittig sliegen", "ohne Stimme rusen", "das Auge des Geistes" (בלי לשון, יראוני בעין לב) und dieß Bild wieder in vielsachen Bariationen (עין האטו השכל אשוני רעיונים, אשוני מוסה, עין) Barhedr gramm. (Bertheau) introd, vs. 4: עין האטו הברורה (בריטא בוול באטו בווים). Die entsichene Zugend und das hereinbrechende Alter wird and öster

er der am meiften Rhetoriffrende, eine Urt religiofer Guripides, der fententios, moralifirend, voll Reflerion, die unmittelbare, aus ber tiefften Seelenquelle hervorbrechende Begeisterung, die Urfprunglichfeit und Inniafeit zuweilen vermiffen laft. Ginige ber inniaften und warmften feiner Buflieder, einer Poeffegattung, welche er mit befonderer Liebe angebaut, find von uns überfest. Seine Poeficen find durch alle Ritualien der ffaradischen und orientalischen Ges meinden gerftreut. Der Sauptinhalt diefer Buflieder ift die Hufforde: rung ju einem ernften Infichgeben; die Bilder von der Nichtigfeit des Lebens und feiner Ericbeinungen, von dem Glüchtigen, Erugeri= ichen, Gitlen feines Glanges, von bem bittern Schmerze, mit bem ber Geblendete am Ende fich enttaufcht fiebt, die Erinnerung an ben Zag ber Rechenschaft und bes gottlichen Strafgerichts, bas find ungefahr die Momente, die bald einzeln, bald in Berbindung mit einander ben Inhalt biefer Gedichte bilden. In den meiften diefer Buflieder ift er felbft der Mittelpuntt, nicht etwa blog als poetisches Subjett, fondern es find allgemein gehaltene Betennt: niffe feiner Irrthumer und Schwächen; ein reuiges Burndichauen auf verlorne Zeiten, wie "er fich im Weine ber Jugend beraufcht, wie die Welt ihm ihre Taufdungen in zierlicher Geftalt vorgeführt."

Eigenthümlich ift an R. Mofe eine frische lebendige Naturanfchauung, die in den homnischen Stücken oft in den prachtigesten Bildern sich äußert, und selbst in den Bußgefängen ihre Stelle sindet. Die Schönheit des Universums, die Pracht des Weltenbaues sind Gegenstand seiner Betrachtung, welcher, um sich dem Pfalm anzunähern, nur die bestimmten Vorstellungen der Schule, die den Stoff hergeben, hinderlich sind. In dem S. 72 übersesten Gezichte ist das aristotelische Weltspiem in kurzen Zügen ange-

als Mahnung zur Buffe hervorgehoben. — In solchen Oxymoris scheint weniger ein muffiges Spiel mit Antithesen beabsichtigt, als ein philosophischer Drang bes Dichtere sich barin äußert, ber bas kräftige finnliche Bith für seine poetische Anschauung nöthig hat, es aber ber Referion zu Liebe einknickt; durch bie leicht eingeschaltete Negation erhält er bas Bilb für bie Phantasie, bas er, es spiritualistreub, wieber aufalbt und vernichtet.

beutet 1). Huch bas hymnifche Stud: Wer ifts? (G. 69) ift an erhabenen, dem Raturleben entnommenen Zugen reich. 2016 befondere bedeutend, wenigftens im Driginale, muffen wir die große Tochacha (S. 77) bervorheben, die burch fraftige Bilber und oft erfcutterndes Pathos in Dofe ben Efra den fraftvollen Dich: ter uns vorführt. Der ernfte Lehrton icheint der ihm am mei= ften jufagende. Sier baben Bis und Reflerion, die ihm geläufigften eigensten Mittel, ibre Statte, und erreichen eine bedeutende Bir-Roch ju ermabnen ift feine Bearbeitung bes Geder Abo: bah im Ritus von Algier, beffen Introduktion im gewöhnlichen portug. Dachfor fich findet. Gigenthumlich ift diefer Compofition, bag fie nicht, wie die feiner Borganger von der Belticop: fung anbebt, fondern bas von allen gruberen weniger bervorge= bobene Moment ber gottlichen Offenbarung am Sinai mit befonberem Rachdrude und in iconen Zugen ausmalt, bie fie jur Er= . mablung Abarons gelangt, bem zuerft der Dienft am Berfohnungs: tage übertragen worden. In zierlicher, jedoch nicht immer leichtfliegender Rede, Die burch boppelte Alphabete und in funftlichen Nameneverschlingungen fich fortbewegt, beschreibt er bas gange De: tail ber Priefterfunktionen im Tempel; die Berfe umfchlingen wie ein zierliches Gewinde bas Sparrmert ber aus ber Difchnah beihehaltenen Particen (נסומר שתי ידין, die dreifachen Widduim und נהכהנים נהעם Den Schluß bildet ber elegische Ruds blick auf die nun untergegangene Herrlichkeit. אשרי עין). Auch bei

<sup>1)</sup> ΔΙΙΟ (770) Schaft, unberwegliche Punkte) z. B. bei Ebn Efra zu Amos V, S. — B. 8 die unbewegliche Erde in der Mitte nach Arlst. περί χόσμου p. 392 Bk. — χατά το μεσαίτατον τοῦ χόσμου συνερηφεισμένη γῆ πάσα χαὶ περιπιεσμένη συνέξηχεν ἀχίνητος χαὶ ἀσάλευτος. Schön ift das Bild von der an dem Bande der Liebe Gottes gehaltenen Grde, die es allein möglich macht, daß sie im Kreien schwebt. Das sonft häusige Bild ist, daß die Erde wie "eine Kraube aufgehangen sei" im Weltenraume, so dei Mose den Efra und andern Dichetern. — Kut die liebliche Anschauung (B. 14), "daß die Sterne Blumen gleichen" vgl. die an schönen Bildern so reiche Stelle in dem Gedichte des Joab. (S. 119.)

Dutes S. 92). Manches in biefer Darftellung weift auf bie ale teren Borbilder jurud; die bei Abitur und ibn Giat, freilich mit großer Kunftelei und Schwerfälligkeit durchgeführte Berfclingung des Endwortes einer Strophe in den Anfang der folgenden kehrt auch hier wieder 1), ift alfo mahrscheinlich diefer Dichtgattung eigen.

Eine poetische Paraphrase der Geschichte des Propheten Jonah bietet das Machsor Avignon<sup>2</sup>), in der Anlage ist sie der unter Giats Poessen mitgetheilten Umschreibung der Erhörung<sup>2</sup>) Eliah's ähnlich, zeichnet sich aber vor ihr durch Eleganz und Zierlichkeit der Darstellung aus; das Ganze ist eine Art biblischen Epos, in welchem besonders die Umschreibung des Gebetes Jonah's sehr schöne und erhabene Stellen enthält.

Die hohe Bedeutung des R. Mose ben Efra spricht einer seiner hervorragenden Zeitgenossen, R. Josef ibn Sahl 3) (s. oben S. 256) in einem Lobgedichte aus: "Die Perlen des Gesanges, die sonst mit Sonnenhelle leuchteten, wären zu Scherben worden, wenn nicht der Sohn Jakobs der kranken Zeit mit seinem Thaue Beilung brächte, der den Bedürstigen das Brod der Weisheit unaufgefordert reiche. Ein Prachtbett ist für ihn in den Sternen bereit. Mose, Liebling meiner Seele, wisse, es schmachtet mein Inneres nach deiner Liebe Gluthen. Hat das Geschick die Leppiche des Zeltes der Freundschaft auseinander genommen, so möge dein Brief die Spange sein, sie wieder zu einigen."

Manches, die poetifche Runft unferes Dichters und feine einz zelnen Poesieen Betreffende muffen wir einer andern Gelegenheit auffparen.

י) Celbft im Ausbrucke offenbart fich ber Ginfluß früherer Muster: זְמַמֵר בלי מַמֵר hat Mose ben Gra wie Giat, Abitur hat בלי מַמָר.

י) Dies enthält für היים bie meisten Sachen von ihm. Er heißt barin ber בעל הסהר, ber Berfasser bes ganzen poetischen Cyflus für biesen Zag. Hiere nach ist Dutes S. 77 zu berichtigen, "baß nur bie בעל versificiet worden".

<sup>3)</sup> Dufes, Dofe ben Efra G. 103.

# R. Jehudah Sallewi und einige feiner Zeit: und Runftgenoffen.

Ein Zeitgenoffe, und wie bereits oben angeführt, nache verbündeter Freund des R. Mose ben Efra war R. Zehndah ben
Samuel Hallewi, berühmter Dichter und in der religionsphilosophischen Litteratur bekannt als Berfasser des Buches Khusari, aus
Castilien, dem damals 1) christlichen Theile von Spanien, stammend. Sein Geburtsjahr sest Rapoport 2) mit großer Wahrscheinlichkeit in das Jahr 1105 der üblichen Zeitrechnung. Näberes über sein Geschlecht und seine Jugendverhältnisse kennen wir
nicht das aus seinen Werken sich Ergebende wird später mitgetheilt werden.)

Unftreitig ist er ber herrlichste, lieblichste, bedeutenofte der jübischen Dichter Spaniens, und als solcher früh erkannt und gefeiert worden. | Charisi stellt ihn über alle seine Zeitgenossen, und
gibt ihm an der mehrerwähnten Stelle solgendes Zeugniß: Das Lied, das der Lewit Zehudah gesungen, — ist als Prachtbiadem
um der Gemeinde Haupt geschlungen, — als Perlenschnur hält
es ihren Hals umrungen. — Er, des Sangestempels Säul' und
Schaft, — weilend in den Hallen der Wissenschaft, — der Gewaltige, der Liedesspeerschwinger, — der die Riesen des Gesanges
hingestreckt, ihr Sieger und Bezwinger. — Seine Lieder nehmen
den Weisen den Dichtermuth, — fast schwinder vor ihnen Usfass
und Jedutuns Kraft und Gluth, — und der Korachiten Gesang
— däucht zu lang. — Er drang in der Dichtsunst Speicher und
pländerte die Borräthe, — und entführte die berrlichsten Gerätbe,

1) Rerem Chem. VII, G. 267.

<sup>1)</sup> בא כארום (בי Eduluß eines Afrostich in einer Kebuschah. S. oben S. 277 Anmerf. 1. איס פרטיליאן wird er genannt. Bergs. Dufes, Mose ben Cfra S. 98 d. Anm. Luzzatto's. — Die Bermuthung, baß Omedo gemeint sei (a. a. D. S. 76) ist irrig. Wahrscheinlich schlt in dem dort benusten Machser von Montpellier eine Zeile, die im Ritus von Algier und bei Luzzatto sich sindet:

את זכירתם תחשוב עקרה להכין אותה ולסעדה במשפט ובצדקה.

— er ging hinaus und schloß das Thor, daß keiner nach ihm es betrete. — Und benen, die folgen den Spuren seines Ganges, — ju erlernen die Kunst seines Sanges, — nicht seines Siegeswagens Staub zu erreichen gelang es. — Alle Sänger führen im Munde sein Wort, — und küffen seiner Füße Ort. — Denn in der kunstlichen Rede Werke — zeigt sich seiner Sprache Kraft und Stärke. — Mit seinen Gebeten reißt er die Herzen hin, sie überwindend, — in seinen Liebesliedern mild wie Thau, und wie seurige Kohlen zündend, — und in seinen Klagetönen — läßt er strömen die Wolke der Thränen, — in den Briefen und Schriften, die er verfaßt, — ist alle Poesie eingesaßt.

Dies Lob Charifi's ift um fo bober anguschlagen, ale bie Beit bes R. Jehudah Sallewi gerade eine an Dichtern und gebildeten Geiftern überaus ergiebige mar. Es ift auch bier bas große Berdienft Luggatto's, daß er, burch ben Befig bes Diman von R. Jehndah Sallewi, beffen Eriften; bieber unbefannt mar, begunftigt, burch reiche Mittheilungen aus Diefem Schate über Die poetifche Runft des Dichters und durch die grundliche Durchforschung feines Inhalts über beffen Beitgenoffen und ihn felbft aufschlufreiche Runde gebracht. 1) Rach feinem Borgange machen wir bier einige ber ausgezeichnetften Manner nambaft, mit benen unfer Dichter in Berührung trat, und an die er Berfe ober Briefe richtete; boch beben wir nur die als Dichter bedeutenden, anderweitig, namentlich durch Charifi befannten, aus: R. Abaron ben R. Jeichuah ben Alamani in Alexandrien, mahricheinlich ber Abaron Chaber, von dem fich Giniges im Ritus von Tripoli findet, R. Ifaat, R. Dofe, Jehudah, Jofef ibn Efra, unter benen ber oben ausführlicher befprochene Dichter R. Dofe der hervorragenofte ift; R. Salomo Abu Mjub ibn Almalam, "beffen Rede auch ben Stummen jum Jauchgen bringt, und beffen Licht auch in bes

יהודה כתולת בת יהודה. Virgo Filia Jehudae. Brag 1840. Borangeht eine treffliche, für Literaturgeschichte äußerst lehrreiche Einleitung, ber wir bas im Terte Gesagte entsehnen, hie und da Ergänzungen hinzusügend.

Blinden Huge bringt" (Charifi); R. Jehudah und Salomo ibn Giat, von welchem oben (S. 265) die Rede mar, R. Chalfon Sallewi, mit dem grabifden Ramen Abu Said, in Damiette lebend, mabricheinlich ber Berfaffer bes von uns (G. 107) mitgetheilten Gedichtes, über ben wir fonft nichts beigubringen miffen; R. Jofef ben Babbit, ben R. Abraham ben David und Chariff als Dichter rubmen, 1138 Rabbiner ju Cordova, Berfaffer bes Buches Dlam Ratan, 1) wechfelte mit R. Jehudah Sallewi Berfe. In einem feiner Gedichte 2) nennt er diefen "ben Bater bes Gefanges, ale batte ibn Deborah die Prophetin (Gangerin bes bekannten Siegesliedes, Richter 5) und Mgur der Weife (Sprichw. 30) großgezogen. Er fange die Geelen ohne Reg und Schlinge burch feinen Sonigmund und fein lieblich Wort, burch feinen Gaumen wie Manna und ben Thau feiner milbfließenden Rebe. Ift Jehudah ein junger Leu (1 Dt. 49) ober eine Gazelle, ba in ibm bas Sanfte mit bem Rraftigen fich vereinigt? - Er ift ein Diadem der Unmuth, der Bruder der Weisheit, der Bater ber Belehrung, bas Rind der Erfenntnig und ber Gotteslehre." Berner R. Lewi ben Jafob Altabban, der ebenfalls mit feinen Brudern eine ehrenvolle Stelle in bem Bergeichniffe Charifi's gefunden, aus Saragoffa, Berfaffer bes grammatifchen Buches Mafteach. 3) Bon diefem R. Lewi bringt unfere Sammlung

<sup>1)</sup> Bgl. über ihn das abfällige Urtheil des Maimonides im Beer haddor N. 28. R. Zedajah Happenini im Schreiben an N""W" deruft sich ebenfalls auf dies Buch. Die Zeit, in der N. Jose lebte, ist ihm wie er schreibt, unsbefannt, so wie die des R. David Almofammez. S. jedoch über diesen Zunz in Asper's Benjamin von Tudela II. S. 245 und Geiger Zeitschrift V S. 271. Er gehört der ersten Halfte des zehnten Zahrhunderts au. — Zunz gad mir über den "Mitrosomus" des Zoses Happenschler Notiz: "Er besteht "aus vier Abschnitten: I. Ginleitung in S. D"DW. 2. Der Mensch als Mir, krosomus, a) vom Körper, 4 W, b) von der Seele, 4. W. 3. Die Lehre "von Gott. 4. Bergeltung, a) Dienst und Uebertretung, b) Lohn und Strase. "Aristoteles, Plato und verschiedene Araber werden angeführt". — Auch eine Logif von ihm wies derselbe ausgezeichnete Korscher mir nach.

<sup>2)</sup> Bei Luggatto "" DD p. 58.

<sup>3) 3</sup>bn Gfra Borr. zu Deofnajim.

ebenfalls ein kleines Gedicht (S. 108). Mehre religible Poesieen von ibm bietet das Machfor von Tripoli, Avignon, Algier. 1)

Das Wenige, was wir noch über R. Zehudah Hallewi felbst zu berichten wissen, bezieht sich auf seine Wallsahrt nach Zerusalem. War auch die Thatsache bereits früher bekannt, so sind die bloßen Umrisse, in denen sie war überliesert worden, nun durch die Beröffentlichung mehrer darauf bezüglichen Lieder Zehudah Hallewi's zu einem anschaulicheren Bilde ausgeführt, und hat Luzzatto durch diese geschmachvolle sinnige Auswahl 2) aus dem Diwan sich ein unvergängliches Berdienst erworben, so wie seinem Liedlingsdichter ein unverwüssliches Denkmal gegründet. In diesen Liedern sehen wir den ersten Keim sehnsüchtigen Berlangens nach dem geweiheten, von der unverlöschlichen Schrift der Geschichte bezeichneten Orte sich regen; die wichtigsten Punkte, die der Dichter auf seinem Zuge berührt, die Personen, denen er begegnete und

י) Gewöhnliches Afrostichon: אני לוי בן יעקב ober אני לוי בלי ober אני לוי אני אני אני מול . Mit biefer Motig begnugen wir une über diefen Dichter, von bem fonft nichte Bemerfenewerthes befannt ift. Die buftre tiefgebeugte Stimmung eines feiner Buggebete (אליכם אישים im Tripoli : Ritus G. 63 a.), fo wie bie bitteren Rlagen über Druck und Difhanblung von thrannischer Sand weisen auf eine fur bie Juben fdwere Beit bin. "In bie Gewalt von herrschern, bie wie Schlangen beißen, find fie geliefert, und es tamen Danner und raubten Frauen, wie es ihnen gefiel. (1 D. 6, 2.) Wehrlos maren bie Starten, murben gefangen meggeführt, rubelos irrten fie umber ale Flüchtlinge. Berbrannt in Feuersgluth, weggefpult von Stromesfluth, betraf und umbrangte fie Roth von allen Seiten. - Sieb, Bott, bas Leib biefes Bolfes, bas hinfchmilgt im Joche eines verachtlichen niebrigen Drangere. - Gie übertraten bein Bunbnig, o Gott! barum find meine Schaaren ju Schanben worben, bu verwarfft fie, weil fie beine Lebre verachteten; barum find fie jum Spotte ihrer Reinbe worben". Bahricheinlich bezieht fich biefe Schilberung auf bie graufame Bermuftung ber Broving Saragoffa burch bie Chriften unter Alfonfo VI (Afchbach Almoraviben I G. 73), gegen beffen fiegreiches Borbrangen Juffuf Tafchfin aus Afrifa herübergerufen murbe.

<sup>3)</sup> Der erste Sammler des Diwan ist R. Chija (f. Luzz. S. 74.), der selbst einige religiöse Poesieen versaßt hat. Das zweite der von Luzz. (S. 8) mitgetheilten Stücke enthält das אשר רעבורו 1950. — Auch der zweite Ordner, R. Jeschah dar Cliahu Hallewi (das. S. 9) scheint Dichter gewesen zu sein, und sind wohl die zwei Stücke in "" S. 65 a und d. mit den Afrostichen wurdt und versichen wen ihm.

bie ben liebenswurdigen frommen Sanger gastlich begrüßt, — bie mannigsachen Stimmungen, von benen seine Seele bewegt worzen, das Alles wird uns in zierlichen, bald trüb gefärbten, bald sonnighellen Bilbern vorgeführt. Leider bricht die Sammlung gerade dort ab, wo wir am begierigsten den Worten des Dichters lauschen möchten, noch vor seinem Eintritte in Palästina. Mit Recht scheint daher Luzzatto zu vermuthen, daß R. Zehudah das Ziel seiner innigsten Sehnsucht nicht erreicht, und wahrscheinlich noch auf der Reise von Negypten nach Palästina gestorben sein mag. Es ist daher wohl die Erzählung, daß R. Zehudah seine bekannte Elegie "Zion" beim Eintritte in die verwüstete Gottesstadt angestimmt, und als er eben seinem brennenden Schmerze Worte gab, von der Lanze eines heranstürmenden Alrabers seinen Tod gesunden, nach der Bemerkung desselben Gelehrten als eine ungesschichtliche Ersindung Späterer abzuweisen.

Die erste Abtheilung dieser Lieder ift noch in Spanien gedichtet. Zwei Stude aus ihr mogen als Probe hier ihre Stelle finden: 2)

1.

## Sehnsucht nach Berufalem.

D Stabt ber Welt, bu, fcon in holbem Brangen, Aus fernem Westen fieh nach bir mich bangen. Es wogt ber Liebe Strom, bent' ich ber Borzeit,

19\*

<sup>&#</sup>x27;) Ein Gleiches gilt von bem, noch nenerbings im Jahrbuche für Ifraeliten. 1844. in voller Breite wiederholten Abenteuer, durch das R. Jehndah hallewi seine Tachter dem R. Abraham ibn Cfra zur Frau gegeben haben soll,
und der angeblichen Ansfüllung einer Strophe im Indu. Im Bentat.Commentare, so wie auch in dem zu den Pfalmen wird R. Jehndah hallewi
zwar einige Male von Ebn Efra erwähnt, doch eine irgend einen Jusah, wie
ihn ein so nahes Berhältniß gewiß verdient, und auch wohl bargeboten hätte.
Bielleicht ift das einsache duch (K. G. zu 2. M. 20, 2) ebenfalls ein Zeichen,
daß er eines natürlichen Todes gestorben.

<sup>2)</sup> Bereits fruher nebft ben brei weiter unten folgenden im "Drient" mitgetheilt.

Des Tempels — wuft, ber Pracht, bie nun vergangen. D hatt' ich Ablersflug, ju bir entflog' ich, Bis beinen Staub ich nest' mit feuchten Wangen. Mich zieht's zu bir, ob auch bein König fort, Ob auch, wo Balfam troff, jest niften Schlangen. D fonnt' ich fuffen beinen Staub, bie Scholle, Wie honig fuß bem liebenben Berlangen!

Diefes Chafel, bas die Sammlung bei Luggatto eröffnet, ift nach beffen Ungabe auch jum gottesbienftlichen Gebrauche in dem falabrefifchen Ritus verwendet worden am Sabbat Schimeu, (bem vorlegten vor bem neunten 916, bem Tage ber Berftorung Berufalems) mas barum bervorgeboben ju merben verbient, als biefe Zeilen einen burchans individuellen Charafter tragen, und wenn auch die barin ausgesprochene. Sehnsucht von Bielen getheilt ward, fo ift es boch wohl ein Zeichen fur die befondere Beliebt= beit und Unerkennung, beren R. Jebudah Sallewi genoß, daß ein, urfprunglich gewiß nicht jum gottesdienftlichen Gebrauche bestimmtes Stud in die Liturgie eingeschaltet worden. Go mogen auch wohl einige ber berrlichen Sochzeitlieder in ber Sammlung, die Luggatto veröffentlicht bat, urfprunglich an Perfonen gerichtet gemefen, und bann erft fur die Snnagoge benütt worden fein, da von R. Rebudab bergleichen nicht vorzutommen icheis nen 1), und fie weniger einen fynagogalen Charafter haben, als ben von Gelegenheitsgedichten.

In Often weilt mein herz, ich felbst an Westens Rand. Wie foll mich freu'n, woran ich sonst wohl Lust empfand? Wie mein Gelübbe losen, wenn in Eroms haft Bion — ich selbst in bes Araberd Joch gebannt? Wie gilt hispaniens Gut mir Nichts, wie mir so hoch, Den Staub zu schau'n ber Statte, wo ber Tempel stand!

2.

<sup>1)</sup> Ein schönes hochzeitlieb, bie bei ber Trauung üblichen fieben Benebiftionen poetisch umschreibent, von R. Josef Kimchi hat mir Luggatto mitgetheilt.

lleber bes Dichters Bug burch Spanien erfahren wir nur Beniges. In Cordova mard er von R. Josef ben Baddit mit Muszeichnung empfangen, den R. Jehudah ibn Giat fand er bei feinem Aufenthalte in Granada nicht ju Saufe; fein Bedauern barüber fpricht er in einer febr feinen, ben Angeredeten überaus ehrenden Wendung aus. - Bachend und traumend trug er ben bochften Bunfch feines Lebens in ber Geele, und nicht obne berbe Ruge weift er bie abmahnenden Stimmen ab, die fich unter feinen Freunden gegen ben, einem nuchternen Raturell abentenerlich und ichwarmerifch ericbeinenden Entidluß batten vernehmen laffen (D. 4). Es war, wie es fcheint, ein philosophisch gebildeter Dichter, ber burch fühle Reflegionen und "gefunde Unfichten" ibn von feinem Enthusiasmus fur bas beilige Land batte befreien Diefem autwortet er in einem langern Gebichte, weift feine eleganten Berfe ab, in benen Dolche lauerten, und feine Worte, in benen Bienen verftedt maren, und Difteln in dem Sonig ber glatten Rede. "Db benn die Borfahren mit ihrer befonbern Unbanglichfeit und begeifterten Liebe fur ben Boben fo unvergeflicher geschichtlicher Offenbarungen bloge Thorheit gent? Bo benn in Dit und Weft es eine fo hoffnungereiche Statte gebe, wie jenes Land, das voller Pforten, die jum Simmel führten, all die Orte, wo die Berolde Gottes, die Propheten, geweilt? Es batten die Urvater, obwohl nur Fremdlinge und unftate Pilger barin, es burchjogen nach allen Seiten, wie man einen blumen= reichen Garten burdwandert, und bort eine Grabesftatte ju finden fo eifrig fich bestrebt; bort mandelten fie in ber Rabe Gottes und lernten die Pfade des Rechts und der Wahrheit". - Go ergebt fich ber Dichter in bem feiner glubenben Geele geläufigen Rreife von Borftellungen von der unvergleichlichen Bevorzugung bes gelobten Landes; einzelne Buge flingen an die in feiner fconen Elegie "Bion" gebrauchten Bilber an. Bum Schluffe warnt er ben flugen "benkgläubigen" Freund vor der allgenugsamen griechischen Beisheit, der Feindin aller tiefern religiofen Innerlichkeit, die mit ben Grundanschauungen bes Judenthums in fo unverfohnlichem

Widerstreite mare. "horch auf die Worte ihrer Weisen, der verwirrten, die auf nichtigem Grund find aufgebaut: du kehrst zurud mit einem herzen, das leer und hohl, und einem Munde voll Phrasen und Flosseln; wozu sollt' ich die gewundenen Wege suchen und die offene gebahnte Straße verlassen?"

Gine zweite Abtheilung jener Banderlieder ift auf bem Deere Behmuthig ichaut der Dichter auf feine Beimath gurad mit ihrer freundlichen Rube und ihrem behaglichen Stillleben, auf fein Bet: und Lebrhaus, barin er einigen trefflichen Junglingen Unterricht ertheilt, auf Die feierliche Rube feiner Gabbate und Fefte. Doch machtiger als all biefe Regungen ift ber Bunfd, "feine Seele im Gebete an ber Stelle auszuschutten, mo Gottes Glang gethront, und in des Jordan Aluth feine welfen Lebensbluthen wieder aufgrunen ju feben." (R. 9). In einem anbern Gebichte 1) (D. 10) ruft er feiner gurudgelaffenen Kamilie, feinen Tochtern, Brudern und einer Schwefter die Gruge eines "boffenden Gefangenen" ju (vgl. denfelben Ausbruck in feinem "Bion"), ber im Brettergerufte des Schiffes, wie ein Todter rube, bangend vor Piraten und vor Seefturmen, wo robes Schiffsvolf die Fürften und Berren feien, aber Gelehrte und Denfer feine Gunft fanden und feinen Werth batten, fondern nur wer am befen gu fcwimmen verfteht". - Das Alles fann ibn nur einen Augenblick betrüben und verstimmen; bald erhebt ibn ber Gedanke wieder, daß er in "den Schoof Gottes", "an der Statte, wo Bundeslade und Altar geftanden, fein Gebet werbe niederlegen vor dem, der den Gundigen Wohlthaten erweift", und ihm bort mit dem Musbunde feiner Lieber werbe banten fonnen. brei nachften Stude folgen bier überfest.

11.

D bampfe nicht ber Wogen machtig Braufen, Gebeut ber Fluth nicht, trodnenb ftill gu fteben,

<sup>1)</sup> Auch ba wurbe er wohl eines so ausgezeichneten Eibams, wie ihm bie Sage in R. Abraham ibn Efra zugebacht, nicht vergeffen haben.

Bis beiner Liebe Balten ich verfündet, Gebankt ben Bellen und des Weftes Weben. Sie tragen fort mich aus Arabers Joch, Und führen mich zu beiner Liebe Raben. Bie sollten nicht mir meine Bunfche werben? Dir trau' ich ja, Du mußt mir Burge fteben!

### 12.

Bur Wasserwüste ward die Welt voll Sünden! — Drum kann das Auge Trockniß nirgends sinden. Kein Mensch, kein Thier, kein Bogel ist zu schauen. It Alles sort, und ruht in Schweigens Gründen? Bu sehen Berg und Thal, wie wär' ich froh, Wie wollt' ich Lust an grauser Steppe sinden. Ich spah' umher, ob Nichts vorüberzieht; Nichts, außer Schiff, Gewölf und Meeresgründen, Dem Krokobil, das aus der Tiese rauscht, Daß grau ausschäumt die Fluth, zerwühlt in Schlünden. Gleich einer Beute, die es sich errungen, Läßt Meeresgrund den Kiel dem Aug' entschwinden. Es stürmt das Meer — es jauchzt die Seele! — Bald Wird sie in Gottes heil'gem Raum sich sinden!

#### 13.

Bie ift, o Best! so bustig mir bein Weben!
Auf beinen Schwingen Narb' und Aloëen!
Du hauchst aus würz'gen Kammern, nicht von bort,
Bo Bind und Sturmes Bithen haust, bes jahen.
Mit Bogelflug trägst du zur Geimath mich,
Drum mir so füß wie Mprrhenbundels Wehen.
Bie sehnet sich nach dir die Schaar, die gern
Auf leichtem Kiel burchfurcht die Fluth ber Seeen.
O lass es nicht — das Schiff, und trag' es fort,
Benn sinkt der Tag, wenn neu er will erstehen.
Die Tiese glätte, theile sanst das Meer,
Und ruh' erst dort am Ziel, bei heil'gen Söhen,
Und schilt den Ost, der auf die Kluthen wühlt,

Daß hochgethurmt sich ihre Wogen blahen. Bas fann ich thun, — bes Clementes Stab? Balb halt's mich feft, balb lagt es frei mich geben. Doch meiner Bunsche tiefiter steht bei Gott, Der Bergeshoh'n und Binde hieß erstehen!

Das vierzehnte Gedicht giebt in wundervoller Sprache und in ben fünftlichften Reimverschlingungen eine Betrachtung bes Dichtere über feine Reife und Die Stimmung, aus der fie bervor: gegangen, wie er bie abmahnenden Freunde mit barten Worten jurechtgewiesen, wie er willig alle Gefahren und Befchwerlichfeiten eines fo weiten Zuges auf fich genommen; Schakale und Syanen feien ihm jest liebliche willtommene Erfcheinungen, bes Lowen Brullen ibm ein fo freundlicher Ton, wie ber Beerbe Bloden (weil er durch biefe Gefahren feinem Biele naber rudt), die Gluth in feinem Junern, die Thranen feines Muges feine einzige Freud' und Luft, er erflimme gern Berg' und Soben, um nur fein Ge-Rubig babe er baber bie Borwurfe feiner Um: lubbe ju lofen. gebungen bingenommen. Gie, die im Weltwefen Beraufchten, fonnten von feiner Traner nichts empfinden; fie murden ibn gludlich gepriefen baben, wenn ihm eine Stelle im Balafte eines Machtigen mare angeboten worden. "Bie? es mare Recht, wenn ein redlicher Menfch fich, wie ein Bogel am Faden von Rnabenband, lenken und gangeln liefe? Er moge nicht die Gunft ber Großen, um ihrem Willen bienftbar zu fein, und bem feines Gottes fich entgegen ju ftellen, wolle nicht bem Schöpfer untreu werben, um bem Geschöpfe fich fflavifd unterzuordnen. Ibn giebt es ju ben Stätten ber Borwelt, um bort an ben Grabern ber Bater ju weilen. "Auf, o Schiff, und fuche die Statte auf, wo der Gottesglang gethront, eil' im Aluge, und Gottes Sand beflügle beinen Lauf, und fnupfe beine Kittige an die bes Morgenrothe!" (eile fo fcnell, wie fich jenes über die Erde binbreitet.) ift die Befdreibung des Seefturmes (D. 19) hervorzuheben, in ber die Rraft und Unschaulichkeit ber Bilder mit einer unglaub:

lichen Sprachfülle wetteifern, und welcher die Dufif der klangvollen Reime in den kurzen, fich fortdrangenden Beregliedern noch einen befonderen Runftwerth verleiht.

Gine britte Abtheilung besteht aus Gedichten, die ber Sanger mahrend seines Ausenthaltes in Aegypten verfaßt. Freundliche Begrüßungen der dortigen Gelehrten und ausgezeichneten Manner, so wie Dank für erfahrene Gunstbezeigungen, oft in arabischer Weise übertreibend. Besonders wird ein R. Samuel Hannagid in Alfahirah, Sohn eines R. Chananjah, ') der ein ausgezeichneter Arzt genannt wird, mit überschwenglichen Lobpreisungen überschüttet. Die Freude am Gesange, so wie die Verehrung gegen ausgezeichnete Geister, die der damaligen Zeit eigen war, macht es sehr wahrscheinlich, daß R. Zehudah Hallewi's Anwesenheit in Alegypten von seinen Glaubensgenossen wie ein großes Ereigniß angesehen, und in seder Weise ihm Juldigung dargebracht wurde. Einige Ghaselen aus dieser Abtheilung sind auf der Nissahrt entzstanden, dem klassischen Zeugen der Wunder Wosse's und Alharon's.

Der Dichter, der bereits dem Greisenalter sich naherte, als er die Reise antrat, zeigt überall eine Lebensfrische und Empfänglicheit, welche die ungeschwächte Kraft seines Genius bekundet; er weiß auch der Frauenschönheit in glühenden Bildern zu huldigen (N. 39), und wie auch sein frommer Draug ihn nach dem Ziele feiner Reise treibt, verweilt er doch in dem Anschauen der Jungfrauen, "die gebieten: es werde dunkel, es werde Licht, je nachdem sie das strablende Antlig oder die rabenschwarzen Locken zeigen."

Durchweg offenbart sich in diefen Auszugen aus dem Diwan eine liebenswurdige anmuthige Natur, und überall ein dichterisch gestimmter Geift, dem ungesincht die Wirklichkeit sich poetisch verklärt, und allerdings scheint Luzzatto's Urtheil wohlbegrundet, der ihm auch in der weltlichen Poesie den Borrang zuspricht. Der Bilderschwulft

יסים שפתי רנגות או Bielleicht ift von biefem R. Chananjah bas im יסים שפתי רנגות fommenbe: חצות חצות חי בכל ממשלתו חצות und bas im Avignon-Machfer befinbliche חצות bas für bas Gebaljah-Fasten). In beiben ist הוכיה אך אקום להודות לך Artestichon.

und die bombastischen Wendungen und Ausbrücke, die selbst in ben Ghaselen des kunftgeubten Mose ben Efrah uns ftoren, sinz den sich hier nur selten; es ist nicht Manier, wetteisernde Nachzbildung der arabischen Borbilder, wie oft bei Jenem, sondern ein echtes ursprüngliches Talent, das frei schaltend und herrschend seine Stoffe wendet und gestaltet. Aber auch begünstigt für eine solche normale Entwickelung scheint R. Zehudah gewesen zu sein, da nirgends trübe Ersahrungen und bittere Erlebnisse seiner Seele Reinheit und ebenmäßige Stimmung getrübt und aus ihrer natürlichen Bahn getrieben zu haben scheinen, ein Umstand, der die Poesie Gabirols und Mose ben Esra's eigenthümlich tingirte und bestimmte.

Im Allgemeinen fonnen wir ben ichwarmerifden, glubenben Nationalfinn, Die jugendliche Singebung und Warme fur Die Lebre bes Judenthums und bie Schickfale feiner Betenner als ben auszeichnenden Grundzug R. Jehudah's festhalten; er ift ber belebende Sauch feiner religiofen Poeffeen, fo wie feiner gangen religiofen Bolltommen in ber Wiffenschaft und Bildung feiner Zeit Unfict. beimifd, mar biefe ibm bennoch nur ein lanterndes geifterbellenbes Medium, um der im tiefften Gemuthe wurzelnden Unichauungsweife ale Form und Stute ju bienen, in ber fie nach aufen bin fich behaupten und auftreten fonnte. Es war eine Urt Bugeftand: nif an die Philosophie, ba fie einmal galt und in ben Geiftern fich ibre Statte gegrundet batte, fo baf fich ibr nicht füglich ein felbuftandiger Beift entrieben fonnte, - fo viel von ibr auf: und anzunehmen, als unerläßlich war, um in die ben gangen Bildungs: freis des Zeitalters beberrichende Atmofphare einzutreten. Go ift benn auch bas einzige großere, in grabifder Sprache urfprunglich verfaßte, von dem ruftigen Ueberfeger R. Jehudah ibn Tibbon übertragene Sauptwerf bes R. Jebubab, bas Buch Rhufari, nicht eine philosophische Darftellung bes Judenthums, die etwa eine Berfohnung bes Glaubens und Biffens, um diefen geläufigen Musbrud der Rurge halber ju gebrauchen, erftrebte, ba im Ges gentheil das philosophische Denten und Biffen als ungulanglich

abgewiesen, und die Offenbarungelebre als die fich felbft genugenbe bargestellt werden foll, - weber fur bie Geschichte ber philoso: phifchen Lehrmeinungen fo mertwurdig, wie ber Emunot Bebeot bes Gaon R. Saabjab, bem icon fein Alter einen boben Werth giebt, noch wie ber Moreh bes Maimonibes, ber burch ben Ernft und bas tiefe Gingeben auf die berrichenden Philosopheme, fo wie burch ben energischen Ton ber nirgends ausbeugenden Forfchung auch noch in den Zeiten anregend wirfte, als bas wiffenschaftliche Material als antiquirt gleichgiltig geworben; aber ein fcagbares Dofument des judifchen Beiftes wird es immer bleiben, ein in feiner Tendeng burchaus ansprechender, wie in vielen feiner Gingelnbeiten gludlicher Berfuch, bas innere Gein und Befen bes Rudenthums auszulegen, und es burchaus von feiner edlen Geite ju faffen. Es bat baber ju allen Beiten feine eifrigen Freunde und Lobredner gefunden. Der beftige Gegner der Philosophie bes Ebn Efra und Maimonides, R. Schemtob, in feinem Emunot nennt es mit anerkennendem Lobe; ein Underer bat die mertwurbige Charafterifiif ausgesprochen, bag bie Worte bes Maimonibes ber Wahrheit naber feien, ale bem Irrthume, die bes R. Lewi ben Gericom bem Irrthume naber als ber ABabrheit, bie bes R. Jehudah Sallewi feien durchaus und überall mabr. 1) 2016 eine besonders treffliche Musgleichung ber Glaubenslehren mit ber Philosophie nennt den Rhufari R. Jedajah in feinem Bertheidi= aunasfdreiben.

Wir sehen in R. Zehndah Sallewi eine Erscheinung, wie beren wohl in jedem Zeitalter auftreten, in welchem eine übermächtig gewordene philosophische Richtung mit der eisernen Sarte und Wucht ihres Softems die zarteren gemuthlichen Regungen zu erdrücken droht, und die Sicherheit und Rühnheit, mit der sie ihre Ufurpationen betreibt, die unabweislichen Bedürfnisse des Bergens einschücktert und gleichsam niederschreit, — daß nun einer der Edelften und Begabtesten, gebildet genug, um nicht als Un-

י) R. Berachiel bei R. Jehubah Muscato Borr. 311 יהודה.

berufener und Stimmunfähiger abgewiesen zu werben, eben jener zurudgebrängten, in den hintergrund scheu zurudgewichenen Momente sich annimmt, und sie in ihre geheiligten Rechte wieder einzusehen sich bemüht. So wehrt sich hier die Warme des Gefühls gegen den rauhen Nord der Spekulation, das bewegte pulfirende Leben gegen das Medusenhaupt des Alles versteinernden Systems, der Reichthum des Geschichtlichen und Thatsächlichen in seiner Berechtigung gegen die, ihm sein Dasein und seine Lebensbedingungen verkummernde Theorie.

Die Theilnahme fur die geschichtliche Bergangenheit feines Bolfes tritt bei R. Jebudah Sallewi fo entschieden und durchgangig bervor, wie fast bei feinem Dichter und Denfer; er ift der nationalfte, patriotischfte von ihnen, und wer fich bas Problem, wie ein gerftreutes Bolt eine nationalitat und ein beimatlofes ein Baterland baben fonne, theoretifch nicht ju lofen vermag, ber wird in ben Poeficen unferes Gangers eine thatfachliche prattifche Lofung finden, die unendlich viel inniger, mabrer, edler, wurdiger ift, als bas neuerdings Mobe geworbene Schacher : und Sandelmefen ber und bes "Jeraeliten bes neunzehnten Jahrhunderte," ba man fur gu erhaltende Schreiber : und andere Dienftstellen im Staate die Bergangenheit und Butunft des Judenthums als einftweiliges Ungeld bietet. - Die Gebufucht nach ber Stunde bes Beile und ber Erlöfung ift allerdings bei allen biefen Dichtern ein berrichender Bug; Gabirol, Giat und Dofe ben Efra haben fie baufig ausgefprochen, namentlich fcblieft ber Lettere bie meiften feiner, oft auch der fleinften Gedichte, und fogar berjenigen, beren individuelle Saltung taum einem fo allgemeinen Wunfche Raum gu laffen icheint, mit einem hoffungereichen Blide in die Butunft ober einem gurnenden ungeduldigen Ausbruche. Bei biefen ift es jedoch die fcmere drangfalvolle Beit, in der fie lebten, die folche Bunfche ihnen entpregt. In R. Jehudah dagegen ift es ein flares reines liebendes Berlangen, das bald findlich einfach, bald in glübender Innigfeit fich außert. Die Energie und Lebendigfeit, mit ber er die Buverficht auf die Erlöfung feines Boltes ausspricht, ift um

fo ergreifender, als gerade in folden feiner Poefieen feine Un= flange an eine bedrangte Gegenwart hervortreten, und diefe Soff: nung nicht als eine verzweifelte Flucht aus ber truben Umgebung in lichtere Regionen ericbeint. Er ift feiner Sache gewiß, und biefe Glaubenefreudigfeit begeiftert ibn. Dag er in feiner Beit Unlag ju bitteren Rlagen batte, zeigen boch manche Stellen feiner religiofen Gedichte, in benen er ju tieffter Trauer gebeugt ift. "Du haft uns zerfchlagen in unferem Eril, bas wie Rattern= gift brennt, wir haben feinen Erofter, Riemand von uns, der in Ehren und Geltung ftebt, und die Rachfommen Jafobs find ben Dornen des Weges gleich geachtet. - Bu wem follen wir rufen in unfere Leidens Drud? Ber foll fur uns jum Bochften beten? Siebe, der Sohn meiner Magd (ber Araber, ber von Jifchmael, bem Sohne ber Sagar ftammt) befeindet mich im Borne, und rufen wir gu Cfav, fieb' er verbrennt uns, und rufen wir gu Gott - er erhört uns nicht. Und bas Alles wegen unferer Treulofigfeit. Go wir nicht burch Bufe und Befehrung unfere Rrantheit felber beilen, wer rettet uns vor bem Gerichte Gottes?"1) Unnachahmlich icon und vielleicht auch einer genbteren Sand, als ber meinigen, unübersetbar find gerade diefe Lieder, in denen Form und Inhalt fich fo durchdringen, in fo unauflöslichem Bande verknüpft find, daß bei den noch obenein funftvollen Rhythmen auch bas fleinfte Stud nicht ohne Aufopferung feiner wefentlichs ften Schonbeiten und Gigenthumlichfeiten, des lieblichen orientalis ichen Bluthenduftes, wiedergegeben werden fann.

Einen geschlossenen Cyklus von junächft für den gottesdienstelichen Gebrauch bestimmten Poesieen, einen ganzen 770 oder 7000, scheint R. Zehudah nicht verfaßt zu haben. Aber nicht eine Gattung religiöser Lyrik ist von ihm ganz unangebaut geblieben. Betrachtungen, Hymnen, besonders zur Einleitung in die Reduschah, Bußgebete 2) sind in großer Anzahl von ihm vorhan-

י) Eripoli=Madhfor p. 25 a. יליר יעקב יצעק.

<sup>2)</sup> Das von Dutes (Mofe b. Cfra & 93.) mitgetheilte מרם אענה אני אנה אני שובט אווא פי שרם אני שובט שרם אינו שובט wird in bem oft angeführten Machsor Reggio's mit ber Ueberschrift in-

den. Einzelne Gebote aus dem jüdischen Gesetze 1) sind auch von ihm poetisch bearbeitet worden, in einem bisher ungedruckten Machfor werden sogar Borschriften 2) aus der Mischnah versisciert, und bei aller Trockenheit eines unpoetischen Details durch die Gewandtheit des Ansdrucks und die äußerst glücklichen Einschaltungen von Bibelstellen wenigstens dem Leser des Originals genießbar gemacht. Auch in aramäischer Sprache hat er eine Elegie verfaßt, zierlich und wohlklingend, und eben so sließend, wie seine hebräischen Sachen, 3) nur daß statt der dort eingefügten Schriftstellen hier Wendungen aus Targum und Talmud eingelegt worden.

רכש"ע צופה כל נעלם aub fängt bort, וידוי לר' יהודה הלוי :trobucirt טרם וכר.

<sup>&#</sup>x27; ) Tefillin in unseren Jogerot, wie die von Gabirol bearbeiteten Borichriften über Bigit und Schemah.

יות לשבת הגדול (im Machfor Reggio's, vierfaches Alphabet, am Schluffe ein Afroftich. Spater habe ich fie auch in bem Bombergischen Dach: for wiebergefunden. Sier hat ihn bas Borbild ber fonft üblichen, in Frant: reich und Deutschland befondere beliebten Darftellungen auch gum Gebrauche mancher Formen bestimmt, Die fonft ihm fremd find: 1000 ne. Den Inhalt bilben bie ביני בדיקת חמץ nach bem erften Abschnitte ber Mischnah Befachim. Bgl. R. Dofe ben Schemteb ibn Chabib (aus Liffaben um 1486) im Darfe Roam: "In jeber Beit hatte man Piutim in gebundener Rebe jum Lobe Gottes verfaßt fur bie brei Fefte, fur Reujahr und Berfohnungetag, fo R. 3faaf ibn Giat, R. Jehubah Sallewi, Gabirel, Abraham ibn Efra, in Ratalonien und ber Provence Ungahlige. Sie ftellen in Berfen bie betreffenben Borfdriffen fur bas Beft gusammen, bag Rinber und Sandwerter fie auswendig mußten." Er führt bann auch folche Berfifitationen philosophischer Berte an; auch hier wirfte bas Borbild ber Araber ein. Die Isagoge bes Borphyrius war von 3brahim Alfchebisteri in Berfen, Die alle auf ein T ausgehen, bearbeitet. (Wenrich de auct. gr. vers. p. 282.) In ben arabischen ganbern hat er eine Bear: beitung ber Difdynah Cholin gefeben. Gine verfificirte Bearbeitung ber Borfchriften über bas Biehichlachten verfaßte R. Morbechai b. Sillel, ber befannte Gloffator bes Alfafi, nach Angabe von Gebaljah im Schalfchelet; f. auch נחיר די כתות ליום Boraita שים בים השות ליום Gonforte p. 24 a. Ginen agabifchen Stoff (bie Boraita מייר די כתות ליום הרין: ר"ה) behandelt bie oben (G. 239. Anm.) angeführte Rebufchab, bie reich an poetischen Bugen ift.

י) Sm Madfor Reggio's ירושלם כרמא די אלה עלמא לשכת דברי אלה מה לד הי ליך הי ליך הי ליך הי לד קימא בין פלחי צלמא איערב שמשא ואידכי יומא ויהי ליך הי להור עלמא (vgl. Berad, tol. 2 b.)

Der Grundcharafter aller religiofen Poeficen R. Jehubab's ift die Babrbeit und Innigfeit ber religiofen Empfindung, Die burdfichtige Lauterfeit bes Gemuthes, mit ber fugeften Unmuth und lieblichften Naturlichfeit gepaart. Maag und besonnene Begrengung, wie fie eben nur bas burd und burd Empfundene und Erlebte fich felber geben, find fein auszeichnender Bug; baber nirgends jenes übertreibende, in der Unnatur und Schrankenlofigfeit ber gemablten Bilder und Beziehungen fich felbft verdachtigende Pathos, nicht jene gerfloffene Rubrung und weiche Sentimentalität; - Rraft und Schonbeit verlaffen ibn auch in bem Musbrude feiner beißeften Schmerzen, feiner glubenoften Sehnfucht nicht. Die gerftorte Gottesftadt und ihr in ben Staub gefuntenes Beiligthum werfen in all feine Lieder und Stimmungen ihren dufteren Schatten; aber es ift nicht der graufe Moderwuft der Bermuftung, ben er uns zeigt; wir feben in feinen Darftellungen ehrwurdige alte Ruinen, erinnerungsreiche Erummer, von einem magifchen Mondesichimmer übergoffen. Daß feine Dichtungen überall Hufnahme gefunden und feines ber befannten Rituale fich findet, bas nicht mit Bluthen aus feinem Dichtergarten fich gefchmudt, verftebt fich, und es wird auch in ber fleinften feiner Compositionen fich irgend ein auszeichnender Bug finden, der ben Urheber verrath. So weiß Reiner die Momente der munderbaren Bergangenbeit berauszufühlen und auszusprechen, und fie in dem engen Rabmen eines fleinen Liedes ju gruppiren, wie er; Gegenwart und Bergangenheit verfnupft er mit funftgeubter Sand, und den bellen Schimmer einer freudigen Bufunft weiß er auch über bas Rachtfind einer freudelofen Birflichfeit auszubreiten. Der innigen Gläubiafeit, die fein innerftes Wefen burchdringt, fehlt es nirgend an Rraft, und wie es ihr gelingt, ibn über alle Trubfale binausauftellen, fo ift fie es auch, die ihm jede theoretifche Schwieriafeit und Bedenflichfeit in Glaubensfachen loft ober ibn über jeden bornigen Zweifel binaushebt. - 3hm ftellen fich die Bilder der Urzeit und bas ichlagende Wort, wie auf einen Reldberrnruf geborfam und willig. Gegwungenes, Sartes, ber Bersform ju Liebe Gesagtes, turz alle so leicht fiorenden Makel, welche in den Poezsien der judischen Dichter Spaniens nicht selten mahnen, daß die berechnende Absicht und die Fertigkeit auch ihren Antheil gehabt und nicht so resignirt sein mochten, um das zu verschweigen, — sind bei ihm durch seine liebende hingebung an den Gegenstand überwunden; es ift, als hätte das sonst so spröde unwillige Sprachmaterial dem alles Kämpfen und Ringen ersparen wollen, dem es nur um den Ansdruck der seine Seele tief bewegenden Empsindungen zu thun ist; das Wort hat den Reichthum seiner Zauzber dem freigebig aufgeschlossen, der nirgends mit Künstlerselbstzsucht seine Meisterschaft, sondern mit frommer hingabe und verzessessenden Bescheidenheit die tiessten Regungen der Seele bekunden und bethätigen wollte.

Die meiften der von ihm in Ueberfegungen mitgetheilten Stude bedurfen feiner weiteren Erlauterung. Sie find in fich felber flar und deutlich, und wenn dem deutschen Lefer das Mitgetheilte nicht das von uns hier gespendete Lob zu verdienen scheint, so muß die Ueberfegung die Schuld auf fich nehmen.

Die größte und umfassendste seiner Poesieen ift der hymnus (S. 84 ff. dieser Sammlung), abnlich dem Reter Malchut; das ganze Weltall soll zu einem jnbelvollen Lobe Gottes sich vereinisgen, und zu solcher Verherrlichung zusammenklingen. Das Mottiv des Ganzen ift der Schluß des hundert dritten Pfalms!): Lobet den herrn, alle seine Engel (die höchste Sphäre), lobet den herrn, ihr all seine Schaaren (die sichtbaren Planetensphären), lobet den herrn, all seine Werte (die Erde und ihre Geschöpse), lobe, meine Seele, den herrn! Die Befangenheit in den herrsschen Lehrmeinungen einerseits, und die Vorstellung andererseits, daß absichts und bedeutungslos Nichts in der Bibel ausgesprochen sein durfe und könne, führte dazu, das viersache Epiphonem als

י) Die Anficht, bag in biefer Abtheilung ber Pfalmift ein bestimmtes Batjystem ver Augen gehabt, wird auch von Chn Cfra im Commentare zu b. St.
ausgesprechen; f. benf. se wie Ihn Jachja zur Stelle. Bgl auch שו"ח ריב"ם
R. 137.

fuftematifch gegliederte Bezeichnung aufzufaffen, und bas ibm fcheinbar Entfprechende in ber geltenben Theorie von bem Beltfofteme und feinen Theilen aufzusuchen. Die Schilberung bes feligen Friedens in den bochften Raumen (G. 85 9. 65 ff.), ber paradiefifden Sarmonie, Die bort maltet, ift nicht bloß bichterifder Schmud; fie gebort dem gangen Borftellungefreife des Mittelalters als wefentlicher Beftandtheil an. Diefe Region beift bei ben Philosophen: "die Welt der Gludfeligfeit," wie R. Zfaat Arama fie bezeichnet, 1) beffen Worte jur Erlauterung bier angeführt fein mogen: "Das Universum besteht aus ber Region emiger Gludfe= ligfeit, ber Welt ber Bewegung, ber Welt bes Wandels, Werbens und Bergebens. 2) 3ch fpreche von einer abfolut gludfeligen Region, weil der oberfte Weltraum die Welt des absoluten Geiftes ift (עולם השכל הפשום), ohne daß dort irgend ein Rörper, eine Bewegung oder Beranderung eriftirte, fondern gludfelige שפופה (עצמים מוצלחים), die sich selbst begreifen und ihren Urheber, gelobt fei er, erfennen. Die zweite Region ift die ber Bewegung; ihre Wefen find leuchtende Rorper, in unabläffiger Bewegung, in ber fie aus eigenem Triebe freisen, von Gebnfucht 3) getrieben nach jenen geiftigen Substangen (ber vorigen Region), wie die Weifen gefdrieben. Die britte Welt ift die des Werbens und Bergebens, beren Rorper aus groben und truben Stoffen besteben, jufammengefest aus materiellen Elementen, bewegt burch die Simmelsforver, die ihnen eine unfreiwillige Bewegung aufnothigen, wodurch bas Ginfache gemifcht und jufammengefett wird ju neuen Eriftengen." - Wenn in ben erften Abtheilungen Bi-

<sup>1)</sup> Afebah Bf. 63 Anf.

י) אפר והוייה והפסן. Bgl. bie Bezeichnung ber itdischen Dinge als d $\sigma$ er $\eta$  אמו d $\chi$ aatd $\chi$ h $\eta$ ha אמו  $\chi$ aristot. de mundo c. 6 p. 397 Bk.

<sup>3)</sup> G. oben G. 234 ff.

<sup>4)</sup> Die spontane und gezwungene Bewegung unterscheibet diese beiden Regionen, sener wird מבועה Bewegung im activen, dieser המבועעות im passieven Sinne zugesprochen.

plifches und Rosmologifches, wie es die mittelalterliche Philosophie broducirte, fich vereinigt, um uns ein gwar anmuthiges Bilb von ben Raumen vorzuführen, in benen fich die jugendliche Phantafie bes noch in Mufionen fcwelgenden Menfchengeiftes fo gern anbaute, benen aber ber reifere, nuchterner gewordene Ginn, ber ihnen nur mit bem Kernrobre und unpoetischen Bablen nabet, entwachfen, und unerbittlich fich gegen jene Borftellungen als mabrchenbaft und willfürlich ftraubt, fo wird ber begeifterte Jubel, mit bem ber Dichter in ber Schlugpartie 1) fich feiner unfterblichen Seele freut, ber bobe beilige Schwung, mit dem er fie als gott: liches Gefdent, bas in ber Rulle und Berrlichteit bes ibm einwob: nenden Berthes feinen ewigen Urfprung bezeugt, erkennt, und in ihrer bebren Burde feiert, die fromme Chrfurcht, mit ber er an fich felber berantritt, ben folden Gutes Gewürdigten - auch wohl bem modernen Bewußtsein erhebend und bedeutend ericheinen. - Es ift ein Wonneschauer, ber ben Ganger burchbebt, indem er fich als bas Gefaß fur fold beiligen Inhalt betrachtet; aber in diefer Begeifterung fur bas Gottliche in ibm vergift er es nicht, bag bie Berberrlichung Gottes, Die Erfüllung feines Gebotes, Die Musbrei: tung von Recht und Wahrheit auf Erden, die Sendung fei, bie ibm aufgetragen worben. Zener Raufd bes fich in feiner Gott= lichfeit erfaffenden Geiftes, wie er in ben perfifchen Dopftifern fo

bedeutsam und energisch, aber auch so überschwenglich und mafilos fic ausspricht, baf er fich als ben Mittelpunkt bes 200 fest, aleichfam ben in fic eingeschlurften Gott wieder ausftromt, um in biefer Rluth ju verfinten, ift bem judifchen Dichter unmöglich; ibm ift fein perfonlicher Gott, ber ibn gefchaffen, auch bas Albfolute, in beffen Sand er fcmebt, bas ibn tragt und balt, und gerate in diefem Berhaltniffe ber Abhangigfeit und inniger findlicher Gemeinicaft ertennt er feine bochfte Befeligung. Mogen alfo jene efftatifden Doftifer bem Gonendienfte bes absoluten Geiftes und Wiffens verwandt und befreundet flingen; dem religios-fittlichen Beifte wird jene maßhaltende, befdeidenere Raffung als die mabre und befeligende gelten. Die Epitheta und Bilber, mit benen ber Dichter bie Geele anredet, find fo ebel, fo tief und innig, baf wohl fein glangenderer Beweis geführt werden fann fur die bobe Bedeutung, welche bas Bewuftfein von bem Unfterblichen in uns im Jubenthume gewonnen. Und aus bem arabifirten Uriftoteles batte ber Dichter mabrlich biefen Glauben nicht! Er lebte im Rubenthum, weil es eben den Geift über die Materie berrichend macht, und ift ohne Bibelftellen, die ihn als Dottrin aussprechen, nichts besto weniger fo lebendig gewesen, als die Gewißbeit von einem Gotte, obwohl fein ontologischer Beweis ihm bas Recht ber Erifteng erwirft batte! 1)

Bereits der gelehrte Rabbi Immanuel Aboab bebt das Berdienft diefer Redufcah mit befonderem Lobe bervor. 2) Die fcone

<sup>1)</sup> B. 82 "Gepriesen von den Schaaren der Frommen" bezieht sich auf die Agabah, jer. Chag. sol. 4b. Berl. und Midr. r. Wajifr. sect. 30, anknüpsend an Pi. 16, 11: Sieben Schaaren von Frommen erscheinen vor Gott, die Einen leuchtend wie die Sonne, die Anderen wie der Mond, die Dritten wie das Firmament, Andere wie die Sterne u. s. w.; bilblich die verschiedenen Stufen geistiger Entwickelung bezeichnend.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Nomologia p. 280, wo er die Dichter Spaniens charafterifirt. In Rücksicht auf Melodie, Süßigkeit und Angemessenheit des Ausbruckes seien R. Zehndah Hallewi's Gedichte unübertrossen. Alle seine Berse seierten das Lob Gottes: Todos sus versos son en alabança del Señor bendito: tenemos muchos en nuestras oraciones de Ros-Hasaná y de Kipur, que mueven el

Tochacha (D Schlummernder! S. 94.) ift ebenfalls in fast allen Ritualien wiederzufinden; sie ift von tiefer ergreifender Rraft und dabei durch die innige Beichheit des Tones befonders ansprechend,1) ein wahrhafter Wedruf, der aus dumpfer Trägheit zu eifriger thatfräftiger Gottesfurcht mahnt. Ihrer Paltung nach scheint sie

alma a grandissima devocion: y en particular la kedusă de la Hamidă (הוממות) de la maŭana, en que va glosando aquellos tres versos de David en el Psalmo 103 que dizen: Bendezid al Señor sus Angeles etc. Bendezid al Señor todos sus exeritos etc. Bendezid al Señor todos sus obrasetc. Va este divino Poeta coligando el mundo supremo angelico con el celeste y con el elemental inferior: (f. céen S. 194. Anm. 1.)] y obligando a todos á loar y glorificar à su Omnipotente Criador, con artificio maravilloso. En summo son todos sus versos llenos de alta doctrina, de suavissimos conceptos y de rarissima excelencia. En nennt dann Giat und R. Salomo ibn Gabirol, fo wie R. Abraham ebn Gira als verzügliche Dicheter, welche jedoch alle nach "seinem schwachen Urtheile" (a mi debil juicio) R. Zehudah Hallewi übertrifft. R. Salomoh ben Guidirol (sic) wird vezino de la Ciudad de Caragoça genannt. Da das Buch selten, und gerade diese Reduschah von Abrab so ausführlich gewürdigt wird, glaubte ich die Sestle im Originale in shrer Ausführlichsteit mittheilen zu durfen.

יהודה הלוי (beiteht aus funf Strophen mit bem Afroftich יהודה הלוי, bas in bie erste Strophe verstochten ift. . Die Strophe: מנית תויל ift interpolirt, wie ichon מהתחרש zeigt, bas R. Jehudah fich in ftreng gemeffenen Strophen schwerlich erlaubt hatte. Gie ift auch poetisch ungleich geringhaltiger, ale bas Hebrige. In einem romifchen Rituale finbet fich tiefe Stange am Ranbe gu= geschrieben. Gie fehlt in ben meiften Ritualien; in ber Biener Ausgabe bes ffarabifchen Machfor, bie mir anfänglich ale alleiniges Silfemittel vorlag, ift fie aufgenommen, und daher auch überfett worben. Die Sterne ale Siegel Bottes erinnern an ben Ariftotelischen Ausbrud: ra pavepa two Selwe (Metaph. E. 1. und fonft. Bgl. Ritter und Breller in ber bist. philos. p. 242 extr.). Das beste Scholion zu bem B. 44 ff. biefer Tochacha Gefagten ift R. Jehubah felbft im Rufari IV S. 3: Wem bies innere Auge anerschaffen worben, bas ift ber in Bahrheit Cebenbe, ihm erscheinen alle Andern, wie Blinde, bie er führen und leiten foll u. f. w. - B. 36 warnt vor ber Gelbfigenugfamteit einer allwiffenben Spefulation, bie nirgenbe ftille fteht und Salt macht, und ber barum ber Glaube und Gott felbit am Enbe entichwindet. Die gemablten Bezeichnungen "um Bo? Marum?" entsprechen nur ungefahr ben im Terte gebrauchten Worten, bie aus ber Difchnah Chagigah IV, 1 entlehnt finb. Dan folle nicht in ben Rathseln ber Beltschöpfung grubeln, nicht fragen: mas vorber gewesen, mas nachher fein murbe? u. f. w. - Beforgniffe, welche bie Beruhrung mit griechischen Rosmogonieen nabe legte,

fur die Fruhandachten in den Bet: und Buftagen beftimmt. 1) Ein vollftandiges Bild von der Individualitat diefes Dichtere fann erft eine reiche Sammlung feiner nationalen Poefieen geben, die er fur die übrigen Refte, fur Defach und Schabuot besondere, verfaßt hat. In ihnen zeigt fich die gange Rulle feiner Begeifterung und Liebe fur fein Bolt, der unablaffige Drang, alle Momente feines geschicht: lichen Lebens poetifch ju verberrlichen und gn vertlaren; gewiß waren diefe auch der Sauptinhalt der, wie oben ermahnt, fur die Sabbat:Musgange von ihm verfaßten Gefange. Dur ungern brechen wir bier unfere Schilderung Jehudah Sallewi's ab, und nur ju febr find wir uns ihrer Mangelhaftigfeit im Bergleiche mit bem feiner außerordentlichen Begabung Gebührenden bewußt. findet fich vielleicht eine Gelegenheit fur Biederaufnahme deffelben Gegenstandes, und dann wird es moglich fein, burch reichere Dittheilung feiner Poeficen bem fundigen Lefer gu einem felbftftandis gen Urtheile ju verhelfen.

<sup>1)</sup> N. VII (D mar' ich) befige ich burch Luggatto's Gute; im Ritus von Algier bilbet es eine Ginleitung gum Rifchmat. (f. oben G. 247 A. 1) R. V (Wie lieblich) ift von Lug. in R. Chem. IV mitgetheilt, ebenbafelbft auch bie fcone Ghafele: O herrliche (R. III); Die ebenfalls jum Nischmat bestimmte Introduttion (D. IX) ift mir von bem genannten Gelehrten eingefandt wor-Das fchone Gebicht (D Gott! bir find u. f. w. D. VI) ift zweifelhaften Ursprunge; im gewöhnlichen ffarabischen Ritus wird es R. Jehubah beigelegt. Fur feinen innern Werth fpricht ber auch an fich bemertenewerthe Umftanb, bag es gang in ber Art unfrer fogenannten Gloffen poetifch umfchrieben worben von R. Samuel b. R. Niffim Mafnut (f. be Roffi Borterb. Dasnut) im Algier-Ritus fur Schacharit bes Berfohnungstages. Jebe Doppelzeile bes ju Grunde gelegten Gebichtes bilbet ben Schluß einer vierzeiligen Strophe, und gwar wird bas erfte hemistich erft am Enbe ber Strophe, bann als Anfang ber Schluggeile wieberholt. Die Bloffe fangt an: שעה שועי ורפא ארתבת. Fur eine mahrhafte Bierbe ber Sammlung halte ich bas fchone, S. 101 befindliche Bebicht, bas geiftvoll in feiner gangen Conception, die reinfte und hingebenbfte Liebe gu Gott athmet, und tres aller Protestationen ber "in bie Gegenwart und bas beutiche Baterland Aufgegangenen" ben reingeftimm= ten Ginn gebilbeter Lefer ansprechen, vielleicht auch gur Orientirung beitragen wirb.

## R. braham ben Meir ebn Efra1).

Diefer gewandte vielfeitig gebilbete Geift, ber in bem gangen Rreife mittelalterlicher Wiffenschaftlichfeit burch ichriftftellerifche Leis ftungen feine reiche Renntnif und feinen Lebrberuf bargetban, als Bibelausleger und Grammatifer burch Freifinnigfeit und geiftreiche feine Auffassung noch jest anregend und erwedend wirft, fur die Berftandniß, fo wie fur die Rritit ber beiligen Schrift gleich bebeutfam, hat auch als religiofer Dichter fich einen ehrenvollen Rang unter ausgezeichneten Runfigenoffen, die er in anderen Begiebungen vielfach überragte, ju fichern gewußt. 3m Jahre 1119 ju Toledo geboren, führte er ein unruhiges Wanderleben, fab ferne ganber und Stadte, und bezeichnete feinen Aufenthalt in mehreren derfelben durch die Abfaffung von Werten, deren Ertrag dem mittellofen unftaten Pilger Die erften Lebenserforberniffe fichern mochte. Bie dies Berumirren ibm die Rraft gebrochen, und ben Geift gerftreut und verwirrt, wie es Mund und Bunge ibm in Reffeln gelegt, beklagt er in einem Gedichte, bas in feiner geiftreichen Kaffung gerade bie ichlagenofte thatfachliche Widerlegung feiner Rlagen enthalt. Bon feinen Zeitgenoffen murde er geehrt und in feiner boben Bedeutsamteit erfannt, ba, wie R. Jedajab in feinem Briefe an R. Salomo Aberet berichtet, Die gange Provence, biefe an fruchtbaren Bildungefeimen fo reiche Grengicheibe ber Cultur bes arabifden Spaniens und bes von freier Biffenschaftlich=

<sup>1)</sup> S. über seine zahlreichen Werfe und Reisen: be Ross im Wörterbuche: Aben Cfra. Junz in Albers Benjamin von Tubela Band II S. 250. Gabriel Lippmann vor ben Ausgaben einiger Werfe des Ehn Cfra. Manches zu seiner Charafteristif gibt Geiger in der theologischen Zeitschrift. Ehn Cfra's, im Manuscripte noch vorhandene "algebraische Probleme" führt Libri an in der hlstoire des seiences mathématiques en Italie, vol. I p. 304, wie ich aus der Recension in der Zen. L. 3. 1843 N. 301 ersehe. In welchem Berhaltsniffe dies Buch zum Seser Harzwispar, das mit dem Seser Harzlichboret über Geometrie und Algebra ibentisch ift — s. de Rossi unter N. 17 — stehe, weiß ich nicht.

teit abgeschiedenen Frankreich's, ibm bei feiner Unwefenbeit bafelbft in ihren frommften und gelehrteften Mannern entgegenjauchste. und den Beros bamgliger Gelehrfamfeit anftaunte, ibm in Rrantreich felbft Berehrung und Musgeichnung von einem ber talmudifchen Rornphaen 1) beffelben gezollt murbe, und ber nicht lange nach ihm auftretende Maimonides - R. Abraham ebn Efra farb im Sabre 1194 - bas Studium feiner Werfe feinem Cobne R. Abrabam bringend empfiehlt. Dagegen bat er in neuerer Beit in einem bochverbienten geiftvollen Gelehrten 2) einen beftigen unerbittlichen Gegner gefunden, ber ibm ben moblerworbenen und bisber faft un: angetafteten Rubmesfrang burch fcharfe inquifitorifche Gemiffensrichterei ju bepflüden wiederholentlich fich gedrungen fühlte. Doch ift eine folde rudwarts gewandte Rritit im Intereffe orthodorer Unficten eben fo gefdichtswidrig und die reine, obieftive Berftand: nif ber Bergangenheit verwirrend, wie jener bornirte, ber Huffla: rerei eigene Efletticismus, ber die ehrmurdiaften Erager indifchen Beiftes und Ginnes fur - verftebt fich, nur unentwidelte und unreife, aber bod gefinnungeverwandte, biplomatifch fluge, pfaffifd beudelnde Borlaufer ber modernen Alltagemeisheit ausgibt.

Mit so angelegentlichem Ernfte, wie Gabirol, Mose b. Efra, Zehudah Sallewi, scheint R. Abraham ebn Efra die poetische Kunst nicht gepflegt zu haben. Er ist zu sehr Philosoph und Kritifer, um in seliger Unbesangenheit sich in einem Kreise von Borstels lungen und Bildern zu bewegen, den er, der so gern aufräumt, und mit scharfer Prüfung Borhandenes und Geläusiges zu säubern und zu sichten bemüht ist, vielfach durchgebrochen und überschritzten. "Alle vorber Genannte übertrifft der weitberübmte R. Ab-

<sup>1)</sup> R. Jafob Tam, beffen fehr fehneichelhafte Berfe R. Salomo Gawisfon im Omer hafchilchah aufbewahrt, f. auch Rer. Chem. Bb. VII G. 35.

<sup>2)</sup> Luggatto in mehreren Auffagen im Ker, Chem. Rapoport hat die Abwehr dieser Angriffe mit eblem Sinne und grundlichem Gingehen übernommen und durchgeführt, und so bem E. E. denselben Dienst geseistetet, ben R. Mose Alaschkar bem durch R. Schemtob ben Schemteb verunglimpften Maimonides erwiesen.

rabam ebn Efra in ber Ergrundung ber Babrbeiten und in eifrigem Studium der Wiffenschaft, fo wie in bem Streben, irrige Glaubensmeinungen ju befeitigen, die fich auf die Borte bes Dentateuch und bie Bucher ber Bropbeten ftugen. - Er mar es. ber in biefen Gegenden une bie Mugen ju öffnen begann, er verfafte fur fie einen Commentar ju Pentateuch und Propheten, und wo er ein philosophisches Mufterium findet, weift er barauf bin, entweber in beutlicher Erlauterung ober in leifer Undeutung, wie es eben die Sache mit fich bringt 1)." - Ebn Efra ift burchmeg auf bas Belehren und Berichtigen gestellt, und verleugnet auch in ber nicht fleinen Babl von ibm vorbandener religiofer Boeffeen Diefe Beifte brichtung feinesweges, ober vielmehr lagt ibn biefe ju ber naiben, aus voetifcher Unfchanung und funftlerifdem Drange quellenden bichterifden Unbefangenbeit nicht gelangen. Die Abficht, geläuterte Borftellungen über bas Wefen des menfdlichen Geiftes ju verbreiten, die Sinweifung auf die Nothwendigkeit, in bem ei= genen Innern, naturlich nach ben berrichenden Lehrmeinungen bes philosophifchen Suftems, beimifch ju fein, um über bas Befen Gottes gur Rlarbeit ju fommen, - mas er fo oft in feinen Commentaren bervorbebt, tritt auch in feinen religiöfen Dichtungen baufig und beutlich ausgesprochen bervor, in benen feltner marme Annigfeit und gemuthvolle Unfprache, ale ein icharfer, flarer Berfand und fittliche Strenge berricht. Es find vorzugeweife Betrachtungen über die bobe Bestimmung und Burbe bes Denichen, bes jur Berftandnig und Erfenntnig ber bochften Dinge Befähigten und Berufenen, die er ausspricht. Diefer Cultus bes Ertennens ift ibm die eigentliche Erfüllung ber Unfpruche Gottes an ben Menfchen; biefem Dienfte ber Wiffenschaft und Beisbeit nicht mit unablaffiger Statigfeit und in raftlofefter Arbeit fich weiben, ift Gunde. Dies ift das öfter wiederkebrende Motiv feiner Buflieder, die, einfach, fententios, mit gnomifcher, oft epi= grammatifcher Rurge mehr an einem Faben aufgezogenen Per-

<sup>1)</sup> Worte bes Provencalen R Jebajah 1. c.

len gleichen, ale baf fie ein aus tiefer Seelenregung erzeugtes, von bem Lebensbauche einer Stimmung befeeltes organisches Runftgebilde uns barftellten. Es find in Berfen ausgesprochene Reflexionen, Lebren der Beisbeit oder rugende Ermabnungen, wie fie der Weise feinem Zunger ertheilt, nicht ber Erauf ber im Gemuthe wogenden Rulle religiofer Empfindung, die in inbrunftigem Gebete bervorbricht. Das ichwungvolle Aufjauchgen eines machtig ergriffenen Innern im begeifterten Somnus, Die erhabene Dajeftat einer nach dem Bochften ringenden und barum auch bas Sochfte errei= denden Poefie tritt uns in ben Gedichten unferes Gangere nirgende entgegen. Dit oft gludlichem Bige bandhabt er bie Form als außerliches Medium, nicht bag fie fügfam und weich mit bem Inhalte als fein angebornes Gewand fich von felbft einftellte. Daber durchweg ein rubiges Gleichmaaß, eine ebenmäßige Stille, bie nirgende Bellen ichlägt oder ju fubnem Aluge fich freigerte. Bir mochten ebn Efra's Gedichte im Berbaltniffe mit den Erzeugniffen der fruber porgeführten Deifter der Dichtfunft geiftreiche feine Rederzeichnungen, mit geschickter Sand gart und leicht bingeworfen, gegen farbige und vollftandig ausgeführte Bilder nennen. Daber diejenigen feiner Dichtungen, die fury und bevifenartig ein einzelnes Moment ber religiofen Stimmung darftellen, von ber lieb: lichften Unmuth find, in einen engen Rabmen gierlich eingefaßte Gemmen 1). Go bie in bem Dachfor Reagio's fur Mindab des Berfohnungstages befindlichen Stude ju den brei erften Benediftionen der Schemoneb Efreb, in benen Innigfeit, Gebanfenreichtbum, fuger Bobllaut und geiftreicher Big, wie faft felten, fich paaren und ju der mobitbuendften Birtung fich vereinigen. Großere Compositionen besigen wir von Chn Efra nicht, bis auf einen Geder Abodab 2), ben ich in einem bandidriftlichen romifden (Manuscript) und in einem Carpentras = Ritus befige. Rach ei=

<sup>1) 3</sup>ch hoffe, fur bie Mittheilung biefer Stude in ben hebraifchen Beilagen zu biefem Buche Raum gu finben.

<sup>2)</sup> Bon Dutes ift im Lit. Bl. des Drients der Aufang veröffentlicht. Die Bod-Strophe lautet: (משרה אמרתד כחי ידעתי כי גדול הי).

nem zierlichen, etwas kalt und verständig gehaltenen Reschut nimmt er in bem Gingange benfelben Gang, ber wir oben als ben bieger Dichtung eigenthümlichen bezeichnet, von ber Weltschöpfung bis zur Erwählung Aharons, und giebt bann bas ganze Rituale bes Tempelbienstes, ohne besondere poetische Berarbeitung die in ber Mischnah gegebenen Momente, sogar mit Beibehaltung der dort üblichen Bezeichnungen und Ausdrücke in Alphabet und Reime bringend.

Bu biefem Geber Abodah geborte mahricheinlich bas in bem aewöhnlichen Sfaradim - Machfor befindliche אשרו ערן, Namenszeichnung "Ebn Efra" gibt. (In ben gedachten bandichrift= lichen Rituglien findet fich biefes nicht.) Wenn irgendmo, ift an Diefem Stude Die Eigenthumlichfeit Ebn Efra's beutlich ju erten: nen in feiner Luft an Untithefen und überrafchenden wikigen Combingtionen. Daffelbe Thema ift von allen, fruber als Berfaffern von Sibre Abodah bezeichneten Dichtern ausgeführt worden. Alle begnugen fich mit der Servorbebung ber Glanzmomente des fruheren Nationallebens, befonders der Pracht und Berrlichfeit des Tempels, bes Impofanten der Ericheinung bes Sobenpriefters in feinem Dienfte, bes in bem Schmude feiner Umtewurde Glangen= lleber diefen Rreis geht Reiner binaus, Unders ebn Efra, ber ein pitantes, ungebrauchtes Motiv fur feine Darftellung fuct. Er fiellt Bergangenheit und Gegenwart gegenüber, und findet in bem Bablenverbaltniffe, bas bie einzelen Utte bes alten Tempel= dienftes barbieten, mit ben entsprechenden religiöfen Uebungen, die noch Statt finden, eine Beziehung beraus, Die feiner Bearbei-

עת יוציא אימורים נרצה ונותן כמגם עוד קלעם וכו'; עולת (י תמיד אחר קרצו מרק אחר שחישה, עלה ונסתפג, סכוהו פרחי לויה צועק הגבה ימין ימין ה' פיאור ה' פיאי פואי הימין ה' הימין ימין ה' מיאור מיאור פיאי ועיק ה' עלה מו עולק מיאור עולק מיאור עולק מיאור עולק מיאור של מיאור מיאור

tung zwar keinen poetischen Werth, aber ein gewiffes Interesse verleiht. So ift es benn öfter jene außerliche Art poetischer Kunftelei, bie in der Ueberwindung selbstaufgegebener Schwierigkeiten eine Birtuosität des Wiges und der technischen Geläusigkeit beabsichtigt<sup>1</sup>), auf welche ebn Efra seine Produktionen gegründet, und wenn auch wohl ein ebenmäßiger ruhig hingleitender Gedankenrhythmus sich einskellt, wie wir dies in dem S. 125 mitgetheilten Stude anerkennen, so kann von einer inneren Lebendigkeit, von einer bewegten, in reicher Fülle und mannigsachem Wechsel sich äußernden Stimmung in folchen Erzeugnissen teine Rede sein.

Bon ben sieben Gedichten, die wir von ebn Efra übersett, erfordern zwei eine etwas aussührlichere Erläuterung, das zweite und dritte nämlich. Jenes in seiner Gedankenschwere und inhalt-vollen Kurze gibt die durch die aristotelische Philosophie geläusige Borstellung und Auffassung der Seele wieder, und fast die psychologisch-metaphysischen Momente der Lehre mit so glücklichem Griffe, daß die scharfen Linien, welche die Spekulation gezogen, in anschaulicher Klarheit sich zu einem Bilde für die Phantasie aufrollen, gleichsam eine mathematische Figur zu einem Gemälde ausgesührt. Nicht uninteressant, ja sast unerlässlich für die Berständenis des Gedichtes, so wie für eine Borstellung von dem Berhältenisse, in dem die jüdischen Dichter und Denker zu dem Philosophen stehen, ist die Bergleichung mit einer Stelle, die ebn Efra aus

Ariftoteles 1) geradezu vor Hugen gehabt zu baben icheint. "Da es nicht moglich war, mit bem Leibe in ben Simmeleraum ju gelangen, und, ber Erbe entweichend, jene bobere Region anzuschauen, fo bat die Geele vermittelft der Philosophie, indem fie ben Beift jum Rubrer nahm, die Reife in jenes ferne Gebiet angetreten und ift babin ausgewandert, und in diefer Weife bat fie einen nicht anftrengenden Beg erfunden, und bas im Raume Entfernte burch Die Rraft des Gedankens jufammengebracht 2), leicht das ihr Bermandte erfennend und mit bes Geiftes gottlichem 3) Huge bas Göttliche faffend und es dem Menfchen verfundend." - In abnlicher Beife, wie in diefem Gedichte, außert fich ebn Efra in feinem Commentare jum Pentateuch: 1) ,,3d habe dir bereits über Die Menfchenfeele Die Undeutung gegeben, daß fie in der Mitte ftebt amifchen bem Soben und Niedern (ber finnlichen Erfchei: nungemelt und dem Reiche ber Geifter, vgl. 2. 8 in unferem Gedichte); fie ftellt Alles in Bilbern bar nach bem Borbilde ihres Mobnfines, (bes Rorpers, indem fie bas Geiftige in finnlichen Bilbern faßt und bezeichnet) felbft wenn fie die Bewohnerin Diefee Siges (fich felbft) verftandlich machen will ; (um ibr eianes Befen ju erflaren, bedarf fie ebenfalls ber finnlichen Bezeichnungen) barum erhebt fie bas Niedrige und erniedrigt bas Sobe." Sie faßt bas Gottliche in Unthropomorphismen, und belebt und personificirt die leblofe Ratur.) - Schon ift der im Gingange bes Gedichtes ausgesprochene Gedante, bag in ber Gehnsucht nach Gott, die des Dichtere Seele füllt, auch jugleich die Befriedigung, in bem Berlangen eben die Gemabrung liege, und daß in dem boberen

<sup>1)</sup> Arist. de mundo p. 391. Bk.

<sup>2)</sup> Bgl. ibid c. 6. p. 397 Bk., του εθ νου Gott heißt: δυνάμει χοώμενος ἀτούτω δι' ής καὶ τῶν πόξδω δοκούντων εἶναι περιγίνεται.

<sup>3)</sup> G, oben G. 283. Anm. 1.

<sup>4)</sup> Bu 5 M. האזינו Anf. Eben so genau in Bort unb Gebanke trifft ber Eingang bes ersten Gebichtes (€. 109. B. 1 unb 2) mit bem im Commentare zu 1 M. 49, 6. Gesagten zusammen: ע"ר משל שיכניע נפשו עד העפר שאין למטה הימנו.

Grade der Innigkeit und Lebhaftigkeit des Wunfches die reichere Erfüllung geboten fei, — eine Wendung, der wir auch bei R. Zes hudah Hallewi (S. 103 B. 23) begegnen.

Für eine Bergleichung und Gegenüberstellung der verschiede: nen philosophischen Unichauungs : und Auffaffungsweisen erwunicht liegt uns neben bem Gedichte ebn Efra's ber fcmungvolle Somnus an die Seele von R. Jebudab Ballewi vor (G. 88.). feben wir den begeifterten gläubigen Dichter und ben, einem Gofteme folgenden Denter, ben religios : mpftifchen, fo wie ben ratio: nell : philosophifden Standpunkt in ihrem deutlichen Gegenfage. In der Darftellung bes R. Jebudab ericbeint Die Geele als bnpoftafirte gottliche Monas, eine Welle aus bem emigen Geiftes: meere, bei ebn Efra bagegen ift fie intellektuelle Rraft bes Den= ichen, die er entwickeln und ausbilden foll, ein Compler von Sabigfeiten zur Erfenntnig und Ergrundung ber bochften Dinge; fie fann burd die Richtung auf folde Erfenntnig fich erheben und verklaren, bleibt fie burd Berfaumnif und Bergichtleiftung binter ibrer Beftimmung jurud, fo ift ibr Werth und ihre Bedentung nichts. Rach Jenem ift die Seele ihrer Ratur und Abstammung nach bas Ebelfte und Schonfte, fie bat fich nur por jeder Berunreinigung und Entadelung durch Gunde und Schuld gu mab: ren, bei biefem ift es ihre Mufgabe, fich erft gu bem gu entfalten und ju erheben, mas fie ju fein berufen ift; mas fie nach Jenem von vornberein ift, dagu muß fie fich nach diefem machen. Diefe Auffaffungen verhalten fich ju einander als fupranaturaliftifde und rationaliftifde, obne jedoch einander als Gegenfage auszuschließen. In der Ruganwendung treffen am Ende beibe jufammen, bag ber Menfc bem Sochften und Ebelften nachringe und fich por ber Berührung mit bem Unedlen und Unbeiligen bute. Die Unficht bes R. Jehudah ift die biblifche, auch in ber Maadab berrichende, und mard baber porquasmeife als die bem Judenthume eigenfte, mit Berufung auf feine Worte: "Der mit des Urlichts Strablen erfcuf des Geiftes Gebild" (B. 233. G. 91.) von ben Bertretern ber national religiofen Borftellungen gegen

die Trübung und Falfdung burch abweichende philosophische Unfichten geltend gemacht. 1) Inwiefern biefe gange Unficht mit ber bei judifden Bbilofopben fpater immer beutlicher bervortretenden, dem Apbrodiffer 2) Alexander urfprunglich geborigen, befonders von Maimonibes gehegten Theorie, nach welcher Die Seele eine blofe Unlage jur Intelleftualität ift, jufammenbangt, ober fie ganglich wiedergiebt, ift nicht deutlich. Gin gewichtiger Beuge und gelehrter Beurtheiler Diefer Materien will jeden Berbacht, baf ebn Efra Diefer Meinung gebuldigt haben tonne, burch die Gewalt bestimm:

<sup>1)</sup> R. Dofe b. Nachman in feiner Antwort an R. Jonab Girenbi (ROA. D. 284) führt bie Stellen aus ber Agabah fur bie Erfchaffung ber Geelen gleich am erften Schopfungetage an, und begieht fich bann auf ben angegebenen שפרל: ומשם אמר ר' יהודה הלוי תקן נפשות עם האור הראשון. - Ruf biefelbe Stelle zu gleichem 3wede bezieht fich auch R. Simeon b. Bemach im Magen Abot fol. 84 a. Gin treffliches Scholion gu biefer Stelle bilben bie Borte bes R. Bechai ben Afcher: (Pentateuch: Commentar ju בראשית ed. עen. fol. 11b.) הנפש החכמה הואת תרע כל הרברים הרחוקים והקרובים אשר למטלה ואשר למטה בלי ראות עינים ובלי שמע אזנים ובלי שאר חרושים. Gbendafelbst col. c., wo ebenfalls die erwähnten Borte חקו נשמות angezogen werben.

<sup>2)</sup> Bgl, bie Stelle bes Alex. Aphrod. bei Trentelenburg gu Arist. d. anima III, 4, 12 (p. 486 Comment.): อบิธิย์ง น้อน ชพัง อังชพง ริงะอุงะใน (בפעל) έςὸν ὁ ὑλικὸς νοῦς (הרילאני σους הרילי αλλά πάντα δυνάμει (חסם). πρό γάρ τοῦ νοεῖν οὐδὲν ὢν ἐνεργεία, ὅταν νοῆ τι τὸ νοούμενον γίνεται. - ἐπιτηδείστης τις ἄρα μόνον ἐστιν ὁ ὑλικὸς νοῦς πρὸς בחים ελδωνι ὑποδογήν (הכנה לקבל המושכלות), εοιχώς πιναχίδι αγράφω. x. τ. λ. Dies ift eine Sauptftelle fur bie Berftanbniß eines gro-Ben Theile ber jubifchen Philosophen bee Mittelaltere. Auf Die Cache naber einzugeben, ift bier ber Ort nicht. Bgl. Leibnit considerations sur la doctrine d'un esprit universel - (vol. 1 p. 178 Erdm.) - Die scharfe Bolemif bee R. Schemtob im Sefer Emunot gegen biefe bem religiofen Stanbpuntte feinbfelige Anficht ift nicht ju überfeben, und bietet manche intereffante Barallelen ju bem in neueren Beiten gegen bie abfolute Philosophie von Geiten bes Glaubens Erinnerten. Die tief bie Anficht bee Aphrobifiere eingebrungen, ift aus מיכאל Daniel 9, 21 ju erfehen, ber bie Engelnamen מיכאל und שכל הנקנה auf ben שכל הנקנה und שכל הפועל, jenen ale ben Formgebenben, biefen ale ben Empfangenben beutet, mit einer überaus ungludfeligen Etymologie. Fur bie Arglofigfeit und Unfritif ber fpateren unwiffenschaftlichen Beit ift es charafteriftifch, bag R. Dofe Sferles in feinem bie fruber fo beftig befampfte Lehre gerabezu als zugestanben binnimmt, und in ber Ber-

ter Neufferungen, die das gerade Gegentheil enthalten, niederfchlagen. 1)

In dem dritten Gedichte (G. 112.) fpricht ebn Efra mit rub: render Innigfeit und mahrhaft findlicher Singebung feine Begei: fterung fur die Gotteslebre aus. Das im leichteffen Tone und in fliegender Diftion abgefaßte Stud ift in bem banbidriftlichen Ritus von "Wahran", aus bem es mir Luggatto fammt bem porangebenden abgefdrieben, fur bas Wochenfest, an welchem bie Offenbarung der Lebre Statt fand, bestimmt, und fubrt die in manden Abwechslungen wiederfehrende Agadah aus, daß die Engel gegen die lebergabe ber Lehre, bes Inbegriffes gottlicher Beisbeit und Bolltommenbeit, an ben fundigen Menfchen, Ginfpruch gethan. Der Sterbliche fonne fie unmöglich nach Gebuhr murbigen und mit ber ihr geziemenden Reinheit und Lauterfeit bemahren. 2) Defto bedeutsamer bebt fich gegen diefes Diftrauen ber Simmlifden der freudige Jubel und die begeifterte Willigkeit, mit welcher die Afraeliten, als ihnen bas Gotteswort bargereicht wurde, es empfingen, und mas es auch fordern moge, auf fich nehmen. (B. 13 ff.) Das Gange verklingt febr fcon in dem webmuthigen Schluffe, baf ber, bem fein wurdiger Preisgefang angeftimmt werden tonne, bennoch mit ABoblgefallen das Lied feines gebeugten Bolfes binnehmen moge. Die Schlufworte ichließen

fon bed אחשורום den νους δλεχός perfenificirt fieht, bem als fein philosophischer Wibervart (בררכי gegenüberstebt!

<sup>1)</sup> R. Simeon ben Bemach 1. 1. an einer, für bie Beschichte jubifcher Boefieen vielfach intereffanten Stelle.

י) Die an sich so sinnvolle Sage wird von den späteren Midraschim durch abgeschmadte und willführliche Einschießel und Erweiterungen geradezu entstellt, und der eblen Ginsachheit ihrer ursprünglichen Bildung beraubt. S. pesikta der. Kah. seet 20. In der Berston, die אור שורים בי וויים הוא שורים וויים וו

sich den der Gebetordnung in dem f. g. Dfan an. — Dies Gebicht, so wie das sechste und noch manche handschriftliche ') athemen eine so tiese Anhänglichkeit an den Bäterglauben und eine solche Berehrung für die Bolltommenheit und beseiligende Kraft der judischen Lehre, daß sie, die der unbefangene freiwillige Ausbruck einer Seelenstimmung sind, für das in den wissenschaftlichen Erörterungen ebn Efra's als zu freie Leußerung Auffallende die richtige Perspektive der Berständniß und Wurten gerade für ihn die (S. 202 ff.) oben im Allgemeinen ausgestellten Bemerkungen ihre besondere Geltung haben.

Wit diesen Dichtern schließt sich die eigentliche Bluthezeit der Poesie in Spanien ab. Die hoffnung, daß der regere Sinn für die judischen Literatur-Denkmale die Beröffentlichung der noch im Dunkel der Bibliotheken ruhenden Schäge möglich machen werde, muß uns über das Mangelhafte des vorläufig vergönnten Urtheils tröften und auch die Unvollkommenheit dieser Darstellung entschuldigen helfen.

Der Dichter Joab, von dem diese Sammlung (S. 119.) ein an prächtigen Bildern reiches hymnisches Stück bringt, ift weder nach seinem Zeitalter, noch seinem Baterlande nach näher zu bestimmen, ja seine ganze Existenz hängt buchstäblich, wenn nicht an einem Faden, so doch an einem Striche. In dem Ritus von Tripoli (S. 20 a) besindet sich das Original zu dem von uns mitgetheilten Gedichte, dessen Alfrostiche, wenn vor der zweiten Strophe das so leicht von ungenauen. Abschreibern weggelassene und für den Sinn gleichgiltige Bav (3) hinzugefügt wird, den Ramen "Joab" geben. Demselben Dichter gehört wahrscheinlich in eben diesem Ritus (S. 12 a) ein kleines Busgedicht 2), worin

י) Befonders eins im Madyfor Bitry bei Luzzatto: אסיר תקוה שמור מצוה לחפשי תשלחך.

י) אל חבא במשפט עם כנים נאמנים. —Die zweite Strophe beginnt: אל חבא נולך גאה אויי איי אוויים, אהה לך חשאנו.

ebenfalls eine leichte Umstellung in der zweiten Strophe und die Einschaltung des fatalen Bav ein sonst verwaistes Stud seinem rechtmäßigen Bater zurückgeben. Die duftre, gebeugte Zerknirschung, die darin herrscht, die Rlage über die schwere Prüfung durch das Eril und die Sehnsucht nach Erlösung, die wie ein tieser Seuszer aus gepreßter Brust sich hervorringt, durste vielleicht auf eine genauere Spur führen, und in diesem Joab den Bater des nach Rennicott und Rosse bei Zung! (Unalekten: Joab S. 57.) verzieichneten Zehudah ben Joab, in Barcelona im Jahre 1278 lebend, also einen Zeitgenossen des Nachmanides, erkennen lassen. Ihn nach Rom und seiner Umgebung, der eigentlichen Heimath der Joab nach Zungens Ermittelung, zu versetzen, dürste weniger räthlich sein, da die Dichter, von denen das Tripoli Machsor Poessen enthält, sast durchweg Spanier oder Orientalen, nicht aber Italiener sind.

## R. Dofe ben Radman.

Die bedeutende Wirfung, welche R. Mose ben Maimon (geboren zu Cordova 1135, gest. im Jahre 1204) durch seine philosophischen Werke hervorgebracht, scheint die Pflege der Poesie als eigentlicher Kunst mehr zurückgedrängt, und das gestige Genufleben, das in der Darlegung und lebung des Talents sich früher genügt hatte, zu ernsterer Arbeit und strengerem Dienste aufgestört zu haben. Waren auch seit Jahrhunderten philosophische Studien bei den Juden eingebürgert, so war der Morch Nebuchim doch das erste Werk, das mit der Darstellung des ganzen Glaubensftosses nach philosophischen Principien eigentlich Ernst machte, und die früher vereinzelten, mehr zur eleganten Bildung geböri-

י) In der Geigerschen Zeitschrift. Der Reschut אכרע מקוד (f. Zung E. 49 Ann. 33.) hat in einem römischen Machser-Manuscript, das ich der gütigen Bermittelung A. Alber's verdante, die Ueberschrift: רשות לנשכת למכת ה"ל מן הכנסת (bei de Rossi: de synagoga).

gen, als jur eigentlichen wiffenschaftlichen Atmosphare erbobenen Elemente mit confequenter Durchführung ju Grundlagen bes Den: fens und Biffens, ju maggebenben und leitenden Ideen geftaltete. Da fdwand benn wohl jene felige Unbefangenbeit, Die in ber aludliden Heberwindung routbmifder Schwierigfeiten und ber Bemaltigung bes fproben Sprachmaterials, in ber Ginrahmung bon Bibelverfen und ber gewandten Namensverichlingung in den Bersanfangen bas Größte geleiftet ju baben vermeinen fonnte. mochte bas gange Glaubensgebiet in biefer ungewohnten Beleuch: tung fich fo fremt bargeftellt baben, bag man nicht obne Scheu und Beanaftigung gerade bie bantbarften und fur bie religiofe Dichtung geeignetften Stoffe bei Seite liegen ließ, ba bas offene, überall icharf bineinsebende Muge der machen Philosophie die leifen gemutblichen Regungen in gewohnten Rreifen fich bewegender Unicauungen unbeimlich anftarrte, und wenn fie eben ju Borte fommen wollten, mit ernftem Blide in ibre fillen Bobnfige jujurudideuchte. Es mar judem bes Poetifden genug vorbanden; bie Kruberen batten fur das Bedurfnig, wie fur den Lugus voll: auf vorgeforgt, und man fonnte an ben reichen Borrathen fic genugen laffen, um befto emfiger und lernbegieriger neu aufge= thane Biffens : und Foridungsgebiete angubauen. Go baben wir benn aus biefer Zeit, in der die Geftalt bes Maimonides ben Borbergrund ausfüllt, feinen fur die religiofe Poefie bedeutenden Ramen zu nennen. (Chariff gebort nicht bierber, fo wenig wie ber fpatere Immanuel). Aber die Alleinberrichaft ber Maimonibifden Philosophie, die anfanglich in unbestrittenem Befite und unange: tafteter Geltung fich bebaupten ju fonnen ichien, fant, als man fich von bem erften übermaltigenden Gindrude erbolt batte, ibre Gegner und Befampfer, und bie von ibr niedergebaltenen Bedurftigfeiten und Reigungen fammelten fich von ihrem Schreden wieber, fuchten und fauten bie ihnen gemäße Rabrung und Befriedigung. Die mobl nie ungebegte und verfaumte Gebeimlebre brach in neu auftauchenden Werten bervor, und fand in den tieferen Gemuthern, benen bie Ralte und Ruchternbeit bes in bas Judentbum

nun ganglich eingebrungenen Veripatetifers menig genugte, Die eine Unterordnung der gottlichen Offenbarungen unter bas 3och einer Schulweisheit wie einen Berrath und eine Erniedrigung empfanben, begierig bordende Junger und willige Unbanger. Giner ber edelften, tieffinnigften, begabteften und gelehrteften Diefer Dofti= fer ift R. Dofe ben Rachman 1) aus Gerona in Catalonien, geboren im Sabre 1194. Er umfaßte ben gangen Rreis bamaliger Biffenschaft, war Urgt, philosophisch gebildeter Denfer, und übernahm gegen bie Bertegerungen von Seiten ber von ibm fonft bochaebaltenen frangofifchen Talmubiften die Sache bes angefoch: tenen Maimonidischen Moreb, offenbar mehr um bes von ihm tief verehrten Berfaffere willen, ale weil er beffen Unfichten ju vertreten gemeint war, Disputirte 2) 1263 mit Fra Paolo öffentlich ju Barcelona vor dem Konige Jafob von Aragonien, fommentirte ben Pentateuch und bas Buch Job in bochft geiftvollen, intereffanten, wiewohl von tabbaliftifden Ideen vielfach burdmeb= ten Commentaren, was namentlich von dem zum Pentateuche gilt, ift von befonderer Bedeutung als talmubifder Commentator 3), Gefetlebrer und Korfder. Er trat mit fcharfer Rritit und unbefangenem Freimuthe fur die von fpateren Gelehrten angegriffenen alteren Autoritaten auf, fo fur ben Berfaffer ber Salachot Gedolot gegen Maimonides im Gefer Digwot, und fur Alfafi ') gegen den R. Gerachjah Sallewi im Maor. Das fei ein ihm ein: geborner Bug, erflart er felbft, den er nimmer verleugnen und aufgeben werbe, fich ber fruberen Lebrer anzunehmen; indeg wolle er, ber gern ein Schüler ber Alten fei, boch nicht feine Gelbftftandigfeit

<sup>1)</sup> S. be Roffi, ber auch feine Werke verzeichnet. Bung im Conversations: Lexifon 8te Aufl, und in Afhers Benjamin 11 p. 239.

י) Die Rebe מורת ה' תמימה citirt R. Simeon bar Zemad, Magen Abet fol. 9 a.

<sup>3)</sup> Seinen Commentar 3u ניין (f. be Roffi) citirt אייבייא (ה. 53) ausbrücklich.

<sup>4)</sup> Die Bertheibigung bes קיין ווֹ bas frühere Bert; bie Kritif bes Maismonibes gehört einem vorgeruckten Alter. S. Vorr. zum אסטר המצרח אולה ביותר של פני כוככי וקוני Unofe ben Cfra nachgeahmt.

verleugnen und aufgeben, ibnen feinesweges als Laftefel bienen, ber ihre Bucher traget. "Er wolle, wo es die Berftandnif ber Lebre gilt, fein Unfeben ber Perfon achten. Denn Gott gibt Beisbeit in allen Zeiten und Gefdlechtern." Die begeifterte Liebe fur ben beiligen Boden Palaftina's theilte er mit dem ihm geiftesverwand: ten R. Jehudah Sallewi. Er ging im Jahre 1267 nach Palafting, und bat une von dem Gindrucke, ben die Unwefenbeit in Berufalem auf ihn bervorgebracht, zwei Beugniffe binterlaffen, bas eine in einem Briefe an feinen Gobn. R. Nachman, und bas andre in der am Schluffe feines Pentateuch : Commentare befind: lichen Schilderung feines alübenden Schmerzes und feiner tiefen Trauer über die Bermuftung ber Gottesftadt. Es wird bem beut: fchen Lefer die Heberfegung bes Briefes als ein Beitrag gur Charafteriftif des Mannes und feiner Zeit nicht unwillfommen fein: "Es feane dich ber Berr! mein Cobn Rachman, o baf bu icauteft das Beil Berufalems, und fabeft die Rinder beiner Rinder, (Pf. 123.) und bein Tifch moge fein wie der unfres Abns Abra: bam! In Berufalem, der beiligen Stadt, fdreibe ich diefen Brief; benn, Dant und Preis dem Sorte meines Seile! mar ich fo glud: lich, bier wohlbehalten angulangen am neunten des Monate Ellul, und blieb dort bis jum Tage nach bem Berfohnungsfefte. Run ift mein Plan, nach Chebron ju geben, ber Grabstätte unferer Bater, um mich bafelbit niederzuwerfen, und mir bort mein Grab ju bestellen. Bas aber foll ich in Betreff bes Landes euch fa: gen? Groß ift die Dede und Berlaffenheit, und um es fur; ju bezeichnen, je beiliger Die Stellen, befto mufter! Zerufalem ift gerftorter ale Alles, bas Land Juda mehr ale Galilaa. Aber auch in diefer Bermuftung ift es ein gefegnetes Land. Es bat an zweitaufend Ginwohner, an dreihundert Chriften wohnen bort, die bem Schwerte des Gultans entronnen find. Inden find nicht darin; benn feit der Unfunft der Tataren find fie entfloben, Manche fielen durch bas Schwert. Din gwei Bruder, Karber von Sandwerf, welche Karben von dem Landesberrn taufen, find ba, bei benen bie gu einer gottesbienftlichen Berfammlung erfor=

derliche Babt (von gebn Mannern) jufammenfommt, und fie halten an Sabbaten bas Gebet in ihrem Saufe ab. Wir aber baben fie angeeifert, und es gelang uns, ein obe ftebendes Saus gu ermitteln, bas auf Marmorfaulen gebant ift, mit einem icho= nen Gewolbe. Das baben wir jur Spnagoge genommen. Denn die Stadt ift herrenlos, und wer fich der verodeten Statten bemachtigen will, tann es thun. Wir haben unfre Grenden gege: ben jur Ginrichtung bes Saufes. Bereits ift nach Gichem ge= fchict worden, um einige Gefegrollen von bort gu holen, die man von Berufalem bei bem Ginfalle ber Tataren bortbin geflüchtet. So werden fie nun eine Synagoge einrichten und bort beten. Denn beständig fommen Mehrere nach Jerufalem, Manner und Frauen aus Damastus, Bobah (Aleppo) und allen Theilen bes Landes, um bas Seiligthum ju feben und barüber ju trauern. Der uns vergonnt bat Jerufalem in feiner Berwuftung ju feben, ber begliide uns aud, es gebaut und wiederbergeftellt ju ichauen, wenn ber Gottesglang babin gurudfebrt. Du aber, mein Gobn, und beine Zugeborigen, moget ibr Alle bas Beil Jerufalems und bie Eröftung Bione erleben." - Bum Schluffe werden Gruge an Munger und feiner Frau Bruderfobn, R. Dofe ben Galomo 1), aufgetragen, beffen ibm mitgegebene Berfe, mabricheinlich eine Elegie auf die Berftorung Jerufalems, er auf bem Delberge, bem Tempel gegenüber, mit bittren Thranen gelefen babe, wie es ibm biefer porausgefagt batte. Er ftarb fury nach feiner Untunft gu Mere. Man zeigt fein Grab in Raifa, nach Underen ift er in ber Rabe von Berufalem beerdigt 2).

<sup>1)</sup> Talmubische und anderweitige Gelehrsamfeit, so wie ein ebler gettesfürchtiger Sinn blieb in der Familie des Nachmanides heimisch. Eine Tochter des R. Jonah da Samastro, im fünsten Gliede von Nachmanides abstammend, heirarthe den R. Sineon den Bemach und ward so die Stammmutter
einer durch Jahrhunderte hinabgehenden gelehrten Rabbinensamilie, der Duraniden. S. NGN. des R. Salomo d. Simeon (W"UT N. 291). Daselbst ift
auch zu ersehen, daß es damalige Sitte war, den Einseln den Namen der Großwäter gerade bei deren Lebezeiten zu geben.

<sup>3)</sup> Bung in Afhere Benjamin 1. c. Ueber bie Familie bes Nachmanibes

Die ausgezeichneten Schüler bes R. Dofe ben Nachman, Die theils als Rabbinen und Lebrer, theils burch ibre Berte bedeutenden Ginfluß nibten, nennen die Berfaffer des Juchafin und Rore Saddorot, die auch die Ramen feiner Lebrer bewahrt. Wenn ber befannte R. Gleafar von Worms bem Rachmanides als Lebrer in ber Rabbalah gegeben wirt, fo durfte bagegen bie Urt und Beife fprechen, in welcher ber angebliche Gouler feines Deiftere gebenft, ') ba biefe meber burch bie bertommliche Pietatsformel, noch durch irgend eine Undeutung verrath, daß überhaupt eine perfonliche Besiehung smifden Beiben beftanden. icheint die Berbindung, in welche die Kornphaen ber Gebeimlebre mit einander gebracht werben, nur gum 3wede gu haben, biefer Lebre felbit eine befonders nachtrudliche Empfehlung ju geben. Daffelbe gilt bon ben Mahrden, die fpater über Nachmanides ausgebracht wurden, wie er burch allerlei Wunder ju ber von ihm früber gering geachteten Dottrin befehrt worden fei. Intereffant ware eine genauere Mittheilung über Perfon und Charafter bes R. Efra, feines talmubifden Lebrers, ber auch mit bem Beina: men " des Propheten "2) eingeführt wird, welche Bezeichnung, wie Die des R. Jafob "des Rafiraers" auf eine muftifch astetische Lebenerichtung binmeift, - fo wie niber R. Ufriel ben Menachem 3), feinen wirklichen Fubrer in der Rabbalah. - Rur burch eine nabere Renntnig ber Individualitaten biefer Manner und bes Charafters ihrer Lebre wird uns ber Ginfing, den diefe Frangofen auf Gpanien geubt, und die Umbildung ber Rabbalah in und durch Nachmanides beutlich werben. Jedenfalls war feine Zeit und bie un= mittelbar nachfolgende eine durch verschiedenartige Richtungen und

in aufsteigender Linie f. R. Simeon ben Zemach NGA. 1 N. 72. Dert wird er ein Abkömmling bes Dichters ber Afharet, R. Lizchaf bar Rönben Albar, zeloni, genannt.

י) 6. ben Brief נובלת חכמה im מרם אענה אני שוגג p. 88 a.

<sup>2)</sup> S. Kore Habborot im Ramban und im Berzeichnisse ber Berfasser ber Tosafet.

<sup>3)</sup> Bung G. B. G. 404 Aum, a.

Lehrmeinungen vielfach bestürmte, in der mit den noch nicht überwundenen oder abgewiesenen philosophischen Sägen gnostische und
andere trübe Elemente rangen, einander die Herrschaft bestreitend
oder zu unnatürlicher Paarung sich vereinigend. 1) Aus diesem
Durcheinandergähren, aus neufabricirten und geheimgehaltenen früheren Schriften mustischen Inhalts ging das Gebräu der Rabbalah und auch wohl der Sohar hervor. R. Mose de Leon, der
nach einem unverdächtigen, später in der Zeit der herrschenden Autorität dieses Buches gewaltsam unterdrückten Zeugnisse geradezu der
Berfasser desselben genannt wird, lebte um 1293 2), also nicht
lange nach R. Mose ben Nachman, gleichzeitig mit dessen berühmtem Schüler, R. Salomo ben Aberet. Der von diesem gegen
das Studium der Philosophie gerichtete Bann umfaste indeß gewiß
noch Richtungen und Schriften, welche aus anderen Keimen her-

<sup>&#</sup>x27;) Erwunscht ift es mir, diese Ansicht im Wesentlichen burch bas aus bes fel. Landauers (Lit. Bl. b. Orients 1845 N. 15.) Nachlasse Mitgetheilte bestätigt zu sehen. Bas bort von bem Anthropomorphismus gesagt wird, ber orientalisch sein soll, durfte nicht ganz richtig sein. S. vielmehr die wichtige oben S. 198 Anm. 3 mitgetheilte Stelle bes Aristoteles, die in ihrem ganzen Zusammenhange bas Vorbild bieser Michelles, die in ihrem ganzen Zusammenhange bas Vorbild bieser Michelles, die und anderweitiger Chargen enthält.

<sup>2)</sup> Er war aus Guadalajara (ואר אל חאנרה), f. ben Titel ju ט'ם נפש ט'ם) החכמה חטע הגאון ר' משה בר שם פוב מעיר לאיון בעיר (ואדל) וארל חגארה משנת חמשת אלפים וחמשים לב"ע היה כמום חתום באוצרות שמונות ומרגליות ככתב ישן נושו Bafel Balbfirth 1608. Rady ber An: gabe bes Conftantinopler Juchafin p. 283 wohnte R. Dofe be Leon in Avila, bas ein mahres Deft fchwarmerischen und efftatischen Unwesens gebilbet ju baben icheint. G. RON. bes R. Salomo b. Aberet D. 548, und barüber Joft Bb. 6. S. 332 ff. und Bb. 7 S. 313. Der oft erwähnte Ritus von Alchara (אל חארא) hinter bem Algier : Dachfor (Manuscript) ift, wie mir Bung bemertte, mahricheinlich von Ansgewanderten aus Buabalajara mitgebracht morben. - Daß biefe in Algier eine besondere Synagoge mit eigenem Ritus bilbeten, geht aus ben מנהגי ארגיל (hinter יהודה בית יהודה bervor (baf. S. 69); auch ift bafelbit erfichtlich, bag R. Simeon b. Bemach bort manche Ginrichtung getroffen (Dafelbit S. 2 extr.). Die aus Spanien überfiedelten Bemeinden behielten ihre Gigenthumlichfeiten bei, und wurden nach ihnen unterfchieben. כעלי קפרון ח. 113, wo bie בעלי קפרון nach einer mir mitgetheilten Erflarung von Bung nach "bem fvanischen Sute" (chaperon) fo genannt murben.

vorgewachsen waren, aus der Einführung sprischer Gnosis in allen ihren Ausartungen und Berirrungen. So groß aber war die Gezbankenz und Urtheilslosigkeit späterer, von dem lebendigen Bussammenhange der Dinge abgeriffener Zeiten, daß, was als ein Feindseiges und Unjüdisches ursprünglich bekampft und ausgewiessen worden, allmälig als ein tiefes Mysterium angestaunt ward und als ein Heiliges wiederum Eingang fand. Den Beweis dies fer Ausstellung muffen wir einer andern Gelegenheit aufsparen.

Es find bier noch Erlauterungen jur Berftandniß bes Gebichtes von Nachmanides beigubringen, bas wir in lleberfegung mitgetheilt. Daffelbe ift fur die Maldijot (f. oben G. 171 ff.) am Renjahrefefte verfaßt, und hat in dem Ritus von Avignon, Montpellier und Algier 1) feine Stelle gefunden. Der Musgang ber Stropben auf lauter mit bem Worte "Konig" endende Bibelverfe bat barin feinen Grund, und bas lleberrafchende und Schla: gende ber eingelegten Stellen gibt bem Drigingle einen eigentbum= lichen Reis burch die oft ungeabnte Gebankenwendung, mit ber fich ber Inhalt ber einzelnen Glieder abrundet. Es geht burch bas tieffinnige, von dem beiligften Ernfte durchwehete Gedicht Innigfeit und Energie ber religiofen Stimmung, es verschlinget fich Die muftifche Unichauungsweise mit ihren abstrufen, aber großgrtigen Bilbern in fo eigenthumlicher Weise mit bem naivften menschlich: reinften Empfinden, wie in feinem mir fonft befannten Stude. Eine ftrenge Gelbfifcau balt ber Dichter, fich jur Rechenschaft berausfordernd, und an dem emigen Maage, das unverrnichar in ihm lebt, fich meffend. Es ift nicht aus funftlerifdem Triebe bervorgegangen, fondern aus der tiefften Ergriffenbeit ber Geele von ber 3bee bes Gerichte, bas Gott über ben Menfchen balt, und fo ift auch die Sprache nicht angitlich mablerifch und zierlich geglättet. Ber tonnte, wo es die Aussprache ber tiefften Bewegung und Erregtbeit gilt, ju foldem unnugen Pus und Flimmer fich noch Beit nehmen? Das bezeichnendfte, bem Bedurfniffe bes Gemuthes

<sup>&#</sup>x27;) Auch im Dele Chefnajim abgebruckt.

jufagenbfte, bas feine gange Noth und Gorge, Befummernif und Qual am beutlichften wiedersviegelnde Wort ift bas willfommenfte und rechte. Reim und Afrofliche fehlen indeffen nicht, jener als Bearengung und Kaffung des übermogenden Inhaltes, Diefe, um in ber nachfühlenden und an folden Gedanten miterariffenen Geele auch ber fpateften Undachtigen noch mitzuleben und gleichfam gegenwärtig ju fein. - Der Dichter fieht fich als von jeber prabeftinirte Individualitat in bem großen Schatbaufe Gottes, feit bem Unbeginne ber Belt vorhanden, wenn feine Zeit gefommen fein murbe, in bas Dafein einzutreten berufen, - eine Borfiellung, Die noch über bie, welche oben (S. 306 und 317) als in bem Symnus bes R. Jebudah Sallewi berrichend bezeichnet worden, binausgebt. Die zweite 1) und vierte Strophe, fo wie die lette fonnten unmöglich beutsch wiedergegeben werden, ba fie gang auf fabbaliftischen Gebanten ruben, fur welche obne Umfdreibung faum bie Berftandnif im Deutschen ju vermitteln war. Hus bem Geelenmeere, bem

<sup>1)</sup> Bas mir Bung auf meine Anfragen gur Lojung biefer Schwierigfeiten gefchrieben, und worauf bie Erlanterung ber betreffenben Stellen'im Terte rubt, gebe ich hier mit beffen Borten. - ,, 3ch ahne, bag bie fabbaliftifche Anschanung von ber Seele hier bargestellt wirb. Die Sefirot find bie 50700; aus 710 wird bas Beale gum Realen: וכן בענין היסוד כי הוא מכוצע בין עולם המושכל ובין עולם המושבע והם המעוררים את היסוד להוציא התעוררות ם' שו פירוש הראב"ד. f. ben f. g. לפועל כדרד שהרהור נולד באדם וכו' נאצל ober שכל נמשך fol. 19 c. תבונה משוכה ift hier fo viel wie יצירה bie Stätte ber Seelen. ערבות bir Gimmel, ננוי המלך, נשמה bie Stätte ber Seelen. Duellen rechts und links find bie בנורות השפע Bei ben Rabbaliften heißt מתר עליון bie ברכה עליונה bie Abfiufungen von jener höchsten Boteng bis gur Grbe, גן המלך, find burch מעלות היורדות, fo wie bie ber פושי המלאכה Die מישי המלאכה angebentet. Die שיושי המלאכה fajeinen bie שלשלת bezeichnet bie מלאכים הממונים על הנשמות bezeichnet bie Emanation. Das Stud citirt Bechai in 'D. (Auch verweift berfelbe משמאל ומהימין — (oi. 34 a.) מצרף לחכמה m ר' שם מוב foi. 34 a.) beutet vielleicht auf והוד הנצח והוד אפעים (f. Bechai בחכמה פעלת שאהי׳ חשוב :beift wobl כנת לרעי .(ויחי dun בראשית עג דרכיד womit bie Etrophe, כנגד חברי (לרעי דהיינו הגוף) כגר בארץ " משוב ג"ע או לשוב מגנת ביתן - pergleichen. ".

Pleroma 1) ber Gnoffifer, ift burch die Canale, Die aus der Theals welt in die der Realitat fubren, feine Seele binabgeleitet, fur die Ericheinung im zeitlichen Leben bestimmt und mit ber Sendung beauftragt worden, in Gottesfurcht auf Erben ju manbeln. Gine Bage, die untruglich magt, ein Licht, bas in nimmer erlofdenbem Blange leuchtet, ift in bem mabnenden Gemiffen bes Denichen mitgegeben, - eine oft im Mibrafc ausgeführte Borftellung. Go will benn ber Dichter, ebe die Lebensfrift abgelaufen, "von Ungft umgurtet," feine Sould befennen, wie er trop aller abmahnenben Stimmen feines Innern ber Berganglichfeit und bem Dienfte der Endlichfeit verfallen; ein foldes Betenntnig abzulegen drangt es ibn, eh' es ju fpat ift; benn bort im Jenfeits zeugt feine eigene Schrift, die von feiner eigenen Sand verzeichnete Schuld, gegen ibn; und auch ber Werth bes freien Befenntniffes, bes Gingigen, was ihm noch möglich, fdwindet bann. Go im Gefühle feiner Schuld fann er nur fich ber gottlichen Liebe in die Urme werfen; benn wie follte fonft ber Frevler vor bem Untlige feines Richters je ju erscheinen magen? Daber moge Gott, wenn er die Schuld feines Ruechtes in die Wage legt, und fie die bes Berbienftes überwiegt, fein Erbarmen mit in die Schale werfen, als Bufchlag 2), um das Gleichgewicht berguftellen. Dies ift fein einziges Soffen, daß Gott durch feine Gnte das Reblende ergangen, und es fo bem ibm vorgezeichneten, aber nicht erfüllten Daafe von Leiftungen annabern werde. In diefer liebevollen Nachficht bemabre fich bas Befen Gottes, wie er fich als Allerbarmer verfundet. Darum ift feine Seele getroft. Es finft ber Leib in bas Grab, fie aber weilt in den Simmelsraumen, und wenn die Beit der Strafe um

2) κόλλυβος. f. Mischnah Schefalim 1. 6.

<sup>1)</sup> Die הרכה ift ganz genan bas πλήρωμα ber Gnosis. Siehe barüber Reanber Kirchengeschichte I Bb. 2 Abtheilung S. 745. Matter Gnosticismus S. 90 ber beutschen Uebersetzung. Den von Matter (a. a. D. Anm.) erwähnten Suzygien entsprechen bie Die Rabbalisten. Die Zurücksührung ber kabbalistischen Kategorieen und Bezeichnungen auf die der sprischen und griechischen Gnostier wird ein bebeutendes Licht auf die Kabbalah werfen.

ift, und die Wiederherstellung aller Dinge erfolgt, erhält sie das "Gewand" wieder, das ihr als Pfand war genommen worden, in der Auferstehung. Ein näheres Eingehen auf das Berhältniß dieser Borstellungen zu der mystischen Theorie des Nachmanides überhanpt, wie er sie im "Buche von der Bergeltung" auseinandersteht, würde und zu weit führen. Außer einem mir von Auzsatto noch abgeschriebenen Ofan, der im Klange sehr schon und an prächtigen Bildern und Zügen reich ift, dessen Uebersegung aber sehr schwierig sein dürste, besigen wir von dem herrlichen, ideen und empfindungsreichen seltenen Geiste nichts Poetisches, was um so mehr zu bedanern ift, als das ganze Material der eigenthümlichen Anschauungen durch die gewaltige Kraft der religiösen Innerlichkeit hier bezwungen, und, nach dem vorliegenden Gedichte zu urtheilen, das starre System durch die Gluth der Seele in Guß und Fluß versetzt erscheinen würde.

## . Schlusswort. Die Form der Poefic. Sprache. Rhythmen.

Es ist eine Zeitenstrede von drei Jahrhunderten, aus der hier einige Geistesblüthen dem deutschen Leser dargeboten worden, von den ersten Zeugen der erwachenden Bildung, wie von den eigentlichen Trägern und Säulen derselben. Das geschichtliche Loos der Juden hat während dieser Zeit die mannigsachsten Wechsel und Schwankungen erfahren, und in dem flüssigsten weichsten Wedium, dem Gedanken und der Sprache, offenbaren sich deren Eindrücke und Gestaltungen. Sie waren im Reiche des Geistes Sieger und Eroberer, so lange der vorwärtsdrängende Islam in kühnem Ingendmuthe sich ausbreitete; sie waren im ruhigen Besige und genossen die Segnungen des Friedens, legten das erwordene Geistesgut zu nugreichstem Ertrage an, als ihre Umgebungen, auf dem Gipfel der Macht stehend, in

Glang und Rulle die Gicherheit ber unbeftrittenen Geltung nach aufenbin barftellten; fie gingen ben Weg bes allmaligen Bufammenfintens und Berfalles, als die frifde jugendliche Rraft gebroden, ber ju neuen Gestaltungen und Schöpfungen brangende und in ihnen aufwogende Lebensmuth in langfameren Wellen freifte. Der erobernde Geift erwarb die Gebiete ber Philosophie und Poefie als neue Territorien; ber rubige Befit folgte, und baute fie aus und an, fubrte weitraumige Sallen ber Wiffenfchaft auf, und pflanzte liebliche Garten mit zierlichen anmutbigen Beeten, Blumen und Baumen, aus benen ber erfrifchende Duft ber meftöftlichen Dichtung une anwebet. Aber es fam auch bie Beit, wo Diefe großen Gebiete in fleinere fich gerfällten, und fatt bes all= gebietenben Billens ber einen Biffenicaft bie verschiedenften Richtungen neben einander auftraten, entweder bas fruber Goopferis iche und Lebendige nur weiterführend, oder einander bestreitend. Statt der philosophischen Biffenschaft - Gelehrfamfeit in philofophischen Dingen, und ftatt ber poetischen Runft die Fertigfeit und Gewandtheit im Austrude, beide meift ohne felbfiffandige Rraft, feine Typen, feine muftergiltigen Formen bervorbringend.

Wir finden diefelben Stufen in der Befchaffenheit und dem Genius der Sprache wieder, in welcher tiefe Geiftesthatigkeiten aur Erscheinung famen.

Der nachbiblische Sebraismus, in dem die Gebete abgefaßt find, erscheint als ein noch immer lebensvoller, triebkräftiger Zweig des alten Sprachstammes. In der Ausbrägung neuer Ruancen an dem alten Begriffsvorrathe, in der Bildung neuer Formen und Construktionsweisen neben den vorhandenen offenbart sich ein Fortschreiten des sprachbildeuden Gemins, und in der Fähigfeit, den Unsprüchen dieses Fortschrittes sich bequemen zu können, die noch flussige Natur des Sprachmaserials. Gerade das Austreten gewisser Abörter von althebräischem Stamme, aber mit neuer Präzumg!) und Bedeutung statt der altüblichen in der Bibelsprache,

<sup>1) 3.</sup> B. עניכור für liebliche Gesangweise, Mclobie, weist fich als Aussbruck, ber auch in ber Umgangssprache galt, burch bie besannte Stelle bes Sez

ift ein Zeugniß fur bie Lebendigfeit und fur ben Ginfluß, ben bas Leben auf bie Sprache geubt.

Die Sprache der Mifchnab, ber alteften Mibrafchim (Medilta. Sifra und Tofefta) und Agabot ift nicht bas fünftliche Erzenanift gelehrter Spekulation, fondern das werthvolle Ueberbleibfel einer Kortbildung des Bebraismus, beffen Widerfchein in den ins Grie: difde übertragenen Apotrophen noch durchblidt, beffelben Gprad: materials, bas im Gebete vorliegt. Die reichen Borrathe, welche einige Abtheilungen ber Mifchnah fur bas Ugrarifde und feine Berrichtungen barbieten, bie Bestimmtheit ber Gebrauchemeife, in ber gemiffe Redensarten und Wendungen auf den verfchieden: ften Gebieten ber Darftellung auftreten, fur bie oft genug in bem alten Bibelidiome vollständig ausreichende und entsprechende pors banden find, beweifen die ununterbrochene Fortbildung ber Sprache. Gine tobte Sprache, die unter ben Banben ber Gelehrten wieber in ein funftliches Scheinleben gerufen wird, ift puriftifd, gierlich das fnappe Gewand bes abgetragenen Idioms um die größeren Dimensionen ber bereicherten Unschauung berumlegend, und ber Big in ber Parodie und ber Unbequemung zeugt fur die berechnende Reflegion und die fuble Spekulation. In Diefen Denkmalern bes jungeren Bebraismus aber bewegt fich der Ausbrud gang un: befangen in feinen Borrathen, Altes und Renes, 1) Fremdes und Gigenes durch : und nebeneinander nach Bequemlichfeit und Hus: wahl, nach Reigung und Geläufigfeit gebrauchend, und nirgends

rusch , לא היי אדרוולם במקדש מפני שהוא כשחית הגעימה in gang anbrer Beben tung im Gebete ver, als ז. או או פֿרָבָ פונים פֿרָבָ פּרָם פּרָבָּים מחפים פּרְיַבְ פּרָם מחפים פּרָבָים מחפים פּרָבָים מחפים מולְבָּדוֹת מחפים ביים מונים פונים מונים שונים של הולְבָּדוֹת שונים פּרָבְּבַּל פּרָם מונים פּרָבָּב פּרָם פּרָב פּרָב

die Absicht verrathend, etwa biblisch ju schreiben, wie man in den Zeiten der Restauration der Biffenschaft' eiceronianisch oder taciteisch schrieb, und auch in der judischen Literatur selbst die Ausbrucksweise der mittelalterlichen Poesie wirklich diesen Cha-rakter darstellt.

Diefer Bebraismus gebt noch burch die in ber geonaischen Beit entstandenen Gebete und die jungeren Midrafchim, und wird erft burd bas ermachte grammatifche und eregetifche Studium gu= Die wiffenschaftliche Erfenntniß der Bibelfprache wirfte auch auf eine ftrengere Wahl in Worten und Wendungen ein, und wenn fur talmubifde und philosophifde Darftellungen das Arabifche und fur erfteres auch das fogenannte Rabbinifche (bie Sprache bes Talmub) permenbet wird, fo neigte fich ber Pflege des biblifchen Idioms eine neue Theilnahme ju, um dem berrfcend gewordenen Urabifden ein Gegengewicht entgegenzustellen. Es ift bereits fruber bemerft worden, wie die alteren Dichter Gpaniens in der Sandhabung des Sprachmaterials und der Behandlung des Grammatifchen frei und willfürlich ichalten, und in diefem ihnen unter einander, fo wie mit Ralir und feinen Rach= folgern gemeinschaftlichen Berfahren auf einen noch unbekannten Enpus hinweifen. Talmudifche Bortbildungen und Stamme, Begriffe und Unichauungen aus der Schulfprache werden ohne Bebenfen und Wahl, von Giat namentlich, gebraucht, 1) und die Bildung neuer Epitheta, von irgend einem Merfmale bergenom: men, bas gerade bas Bufalligfte an bem Gegenftande bezeichnet,

gibt bem Style etwas Rathfelhaftes und Schweres; bas Som: bolifche 1), wie es nur da möglich ift, wo ein Rreis von Borftels lungen fo ausschließlich berrichet, bag es unglaublich ericheint, es tonne Uneingeweihete geben, benen mit einer folden Undeutung gar nichts gefagt wird, ift bas Charafteriftische biefes Style, fo wie ein mit besonderem Rleife gepflegter und gesuchter Schmud beffelben. Bie das geschichtliche Alterthum und Die Schulgelehrfamkeit mit gleicher Berechtigung nebeneinander fteben, fo mifcht fich auch die Sprache aus ben Bezeichnungen beider Gebiete ju freiestem Gebrauche; und wie es junachft gelehrtes Material, noch ungeforms ter Biffensftoff ift, ber in ber Zeit bes erften Ermachens philo: fophifcher Studien in das Judenthum eindrang, fo entspricht diefer Culturftufe eine ohne Gefdmad und Regel mehr auf die Breite bes Sprachbefiges, als auf eine innere Sichtung und Lan terung beffelben gewandte Behandlung. Die funftlerifche gefcmad. volle Auswahl gebort ber Beit der Bildung, ber formellen Rlarung und Sauberung von trubenden, ungeborigen Daffen, bie mit feinem Sinne aussucht und icheibet, aber auch mit gludlicher Beobachtung die garteften Sprachfeime mahrnimmt, um fie gu ent: Es ift erftaunlich, wie die erftrebte wideln und großzugieben. Reimfülle nirgende burch den Mangel entsprechender Worter in ihrem Borhaben geftort wird, wie fur die unausfuhrbar icheinenden Wagniffe bes fprachtunftelnden Dichters ftets ein ungeahnter Borrath und ein williges, weiches Element fich einstellt. 2Bo die Saufung von Gunonomen durch die Unlage bes Gedichtes bedingt ift, finden fie fich ein und noch überdiesber Zusammenklang bes Reimes in ben auch begrifflich verwandten Stammen 2); wo ber reine Bebraismus verfagt, bilft ein aus feinen Burgeln neugepragtes 3) Wort aus.

<sup>1)</sup> Es burgern sich gewisse Epitheta ein: מולכוים für "die Gemeinde Jirael" nach der symbolischen Deutung des Hohenliedes, bei Gabirol; für die Seele bei Mose ben Esra (s. das Gedicht bei Dutes S. 87) und bei R. Jeshudah Hallewi. (S. Ker. Chem. IV. S. 145.)

בכן יחר בלי כחד שנאנים (68,68,18) שאננים, יצמידו ויחמידו (\* (\* מוקר היה סוקר וגם חוקר, בפחד, nady Sef. 3, 16, wo eð im Piel fleht. Sm Zafs

und es steht natürlich und ungefucht an seiner Stelle, wie ein altheimisches. Die leifesten kaum merklichen Schattirungen des Urbezgriffes werden von dem Dichter hervorgewandt, und zeigen das Wort in einer neuen, aber in dessen eigenstem Wesen begründeten Beleuchtung. Daher diese Poesicen auch für die Geschichte der Bibelauslegung und Sprachverständniß eine nicht unwichtige Ausbeute gewähren 1). Es verschmähen die Lexisographen 2) und Grammatifer die Benugung dieser Duelle nicht, und die Gelehrtesten berselben berufen sich auf Dichter des Mittelalters, als auf vollzgiltige Zeugen für die Auffassung und den Gebrauch zweiselhafzter Morte.

Während die alteren Dichter, Abitur, Giat und jum Theil Gabirol (vgl. S. 270 ff.) ohne Grenzen und Schraufen das reiche Sprachgut aller Zeiten als ein zu freiem Gebrauch ihnen über- laffenes Vermögen behandeln, zieht die nachfolgende Epoche der Kunstlichtung engere und strengere Grenzen, und läst den Spracktreis der Bibel als nächste und einzige Quelle gelten, und diese Dekonomie von Seiten der Form wirkt auch auf Gegenstand und Inhalt der Darstellung zurud. Das Gelehrte mit seinem Rüstzenge, das trodne Wiffen mit seinen Einzelnheiten und seiner Ausbreitung in endlose Details wird bei Seite gelaffen, und die Sauzberkeit und Eleganz der Diktion drängt zur Wahl von Stoffen, die in sich selber Maaß und Einheit, Form und Grenze tragen.

mub: מרי שניון, מרי שגיון וחמא קשיון נסקרין בסקירה אחת שניון wie gebilbet, unb jouft Unjähliges.

י) R. Mose ben Cfra (bei Dutes E. 65 R. 4) sagt: חות החתר ותרבק ותרבק ותרבק (1 M. 32, 25) nach ber Erstarung, die משטר בער מניין אור פונל. R. Salomo Gabirol sagt in אשכים ואָבישׁ :ששר עליי, ganz wie יישור אַבישׁ :שבים אַבּשׁר עליי ווּ אָבישׁ :שבים אַבּשׁר עליי ווּ שִּבּשׁר עליי ווּ שִבּשׁר עליי ווּ שִבּשׁר עליי ווּ ווּ שִבּשׁר עליי ווּ שִבּשׁר עליי ווּ שִבּשׁר עליי ווּ שִבּשׁר עליי ווּ ווּ שִבּשׁר עליי ווּ שִבּשׁר עליי ווּ ווּ שִבּשׁר עליי ווּ בּשׁר עליי ווּ ווּ שִבּשׁר עליי ווּ ווּ שִבּשׁר עליי ווּ ווּ שִבּשׁר עליי ווּ ווּשִבּשׁר עליי וּ וּשִבּשׁר עליי וּ וּשִּבּשׁר עליי וּשִבּשׁר עליי וּשִּבּשׁר עליי וּשִּבּשׁר עליי וּשִּבּשׁר עליי וּשִּבּשׁר עליי וּשִּבּשׁר עליי וּשִּבּשׁר עליי וּשִבּשׁר עליי וּשִּבּשׁר עליי וּשִבּשׁר עליי וּשִּבּשׁר עליי וּשִבּשׁר עליי וּשִּבּשׁר עליי וּשִּבּשׁר עליי וּשִּבּשׁר עליי וּשִּבּשׁר עליי וּשִבּשׁר עליי וּשִּבּשׁר עליי וּשִבּשׁר עליי וּשִּבּשׁר עלייי וּשִּבּשׁר עלייי וּשִּבּשׁר עלייי וּשִּבּשׁר עלייי וּשִּבּשׁר עלייי עלייי וּשִּבּשׁר עלייי וּשִּבּשׁר עלייי שלייי וּשִּבּי עלייי עלייי עלייי וּשִּבּי עלייי וּשִּבּי עלייי וּשִּבּי עלייי וּשִבּי עלייי וּשִּבּי עלייי וּשִּבּי עלייי עלייי וּשִּבּי עלייי עליייי עלייי עלייי עלייי עלייי עלייי עליייי עלייי עלייי עלייי עלייי עלייי עלייי עלייי ע

<sup>2)</sup> S. Luzzatto in Rerem Chem. IV S. 71. Barchon s. v. 120.

Mun tritt ber erfinderifche Bis auf, und in bem geiftreichen Spiele mit biblifden Wendungen 1) und Phrasen entsteht ein neuer Reig und Schmud; es werden bie icon fruber gefaßt gemefenen Steine aus ihrer alten Kaffung berausgebrochen, und ju neuen Bierra: then und Glangftucken verbunden. Alber bier offenbart fich ber machtige Umfdwung, der das gange Geiftesleben bewegt und fo gewaltige umgewendet batte. Richt nur waren fur die erft er= worbenen Ertenntniffe neue Bezeichnungen geprägt, der Sprachvorrath extensiv vermehrt und vergrößert worden, es ward bas icon-Borbandene und bas unverandert Beibehaltene auch innerlicher, tiefer, geiftiger gefaßt. Der alte Bebraismus bem Wortlaute nach entipricht nun einer andern, vielfach bereicherten und entwickelten Unichauung. Das alte Sprachelement erglangt in neuer Beleuchtung und in frifcher Farbengebung. Es bluben und fproffen die alten Reime 2), und die jungen Blutben zeugen von einem anderen Simmelsftriche und von einer verwandelten Utmofphare. Es ift diefe Bearbeitung und Sandhabung der Sprache durchaus fpiritualifirend, die urfprungliche Begriffsfphare wird erweitert und vertieft, oder es wird das Ideelle mehr hervorgezogen, und indem Elemente, die allerdings in dem Borte gebunden und eingehüllt lagen, die aber erft einer neuen Betrachtungsweise und einem veranderten Bedurfniffe 3)

י) Wenn R. Jehubah Hallewi sagt מכמתו ככל מכארת, fo ist jedes Wort althebräisch. באר für bas Auge leserlich, für den Berstand deutlich etwas darstellen ist echihebräisch, und doch ist die ganze Form des Gedankens: die Weisheit Gottes stelle sich im All dar" eine moderne.

<sup>2)</sup> Intereffant ift, wie für alle mögliche Reimbeburftigfeiten bie Ramen für Araber und Chriften aus ben Geschlechtstafeln ber Ismaeliten und Ebomiten mit überraschenbem Wiße gewonnen werben.

ימן (מין Beitlichfeit, Bergänglichfeit, bas Leben mit seinem Bechsel und Schwanken, Glud und Unglud. בלאן אחה הולך (מ'ק'), bas Giat braucht, אחה הולך (מ'ק') וסביכך פלך (מ'ק') וסביכך פלך (מ'ק') וסביכך פלך (מ'ק') וסביכך פלך (מ'ק') וחביכר פלף (מ'ק') וחביכר פלין (מ'ק') ווחביבר פלין (מ'ק') ווחביבר פלין (מ'ק') ווחביבר פליברים (מ'ק') ווחביבר פליברים

sich erschlossen, befreit werden, erscheint dies felbst als ein anderes; die geistige Füllung ift neu, wiewohl Rahmen und Umfreis alt ift. Die Durchführung der hier im Allgemeinen ausgesprochenen Sage so wie die Bergleichung der gleichzeitigen Sprachgestaltung in Deutschland und Frankreich, Italien und der später hervortretenden Provence überschreitet die Grenzen dieser Abhandlung.

Die reiche Rulle poetischer Formen, die in der religiofen Doeffe fich ausbreitet, ift aus ben einfachften Unfangen und leifeften Unfagen ju uppigftem Bachsthume erblubt. Sprache ber einfache Sag bem burch Glieber und Ginfugungen erweiterten, die Paratagis dem allen Windungen des logifchen Berknüpfens und Trennens folgenden Periodus voranging, fo bas einfachfte Correlat des rhuthmifden Bedurfniffes funftlicheren, bem entwickelten Ginne fur Rlang und Ton, fur bas Malerifche und Mufitalifche entfprungenen Formen. Der Bebraer batte in bem Parallelismus ber Reiben, in dem Gegenübertreten abnlich geglie: berter Sprachmaffen als Musbruck bes fich aus fich felber entfaltenben Bedanfens, ber Grieche in bem fich gleichformig wiederholenden Berameter feinen einfachften Rhuthmus, die modernen Bolter in bem Reime, der eine Combination beider einfachften Grundformen icheint. Der fich abnelnde Ausgang in Affonang, Alliteration ober Reim bedingt einen gewiffen Parallelismus ber Gedanten und Worte; was außerlich jufammenklingt, ift auch ein innerlich Bufammengeboriges, fich wechfelfeitig Bedingendes und Forderndes, greift in einander ein und über, und jugleich ift er ein Una: logon ber zara givor fortschreitenden Maage. Grenze für bas Dhr, - die Bedingung und Grundlage alles Rhythmus, - und freiefte Bewegung, die bequemfte Breite fur die Auseinanderlegung bes Stoffes, - die erfte Forderung fur den fich außernden Drang der poetifchen Stimmung, - biefe widerfprechenden Anforderungen gleis den fich aus und verfohnen fich in einem folden Debium.

Gine funftlichere Form bieten die alphabetifchen Stude ber Bibel, die auf einen überwiegenden Untheil des Muges ftatt bes früher allein entscheidenden Dhres hinweisen; ber Lefer der Poe-

fieen wird bedacht, mabrend es fonft der lebendig erregte Bubo. rer ober Mitfanger mar, ber ben begeisterten Musbrud ber belebten Stimmung theilnehmend vernahm oder unterftugte. Solche Runftlichkeiten fegen ein Schriftenthum und Schriftftellerei vor-Pifantere Mittel fommen bem erschlafften Ginne ju Bilfe, wie man Berameter reimte 1), als die Ginfachbeit des Untifen dem entwöhnten fpateren Gefchmade ju funftlos und nuchtern fcbien. alphabetischen Pfalmen2) find fur die altesten vorarabi= ichen Poefieen Mufter, wie auch fur die driftlichen ber erften Sabrhunderte 3). Daß eine geschichtliche Nachweisung je bas erfte Auftreten des Reimes in der judifchen Dichtung werde bestimmen fonnen, ift wohl nicht anzunehmen. Golde allgemein berrrichende Runftformen brechen aus den tiefften Quellen berbor, find ber Musbruck einer Gefammtanichauung und einer eigenthumlichen Innerlichkeit; fie find in ben fdriftlichen Denkmalen ploglich ba, ein Beugniß fur ihr Borhandenfein, noch ebe fie durch augenfällige Beugniffe fich barthun laffen. Budem bietet die an Suffiren fo reiche bebraifche Sprache, die noch bagu in bem parallelen Baue ber Glieder die Alebulichkeit ber Ausgange burch die symmetrifche Wortstellung fo nabe legte, eine fo ungefuchte Unlage jum Reime 4), baß eber fein fpates Auftreten Bermunderung erregen fann, als fein Dafein überbaupt. Wann aber die Stropbenbildung aufgefommen und die Alfrosiche, welches Borbild 3), wenn überhaupt eines, da eingewirft, ift eine Frage, die wohl fur lange noch unbeantwortet bleiben wird, ebenfo die auch in der Rhythmit fich offenbarende Differeng der fpanifch = arabifchen bon den deutschen und frangofifden Dichtern, welche lettere in der Strophenbildung

<sup>1)</sup> S. Journ, des savans Janv. 1844. S. 14. N. 2, über bas Gebicht ber Groswitha auf ben Dionyfius Arcopagita,

<sup>2)</sup> Bergl. bie Bemerfungen Luggatto's B. B. Jeh. p. 11 ff.

<sup>3)</sup> Journ. d. s. a. a. D. G. 13 D. 3.

<sup>4)</sup> Bung G. B. G. 379 a.

<sup>5)</sup> Bgl. Dufes im Lit. Bl. bes Drients 1843. R. 22 ff., ber bie erften Spuren bes Reimes verzeichnet. Ueber 1777 vgl. oben G. 174. Anm. 4.

viel meniger Dannigfaltigfeit und Runft aufmenden. Die Hufrab: lung ber verschiedenen Formen baben bereits Runfttheoretifer, wie ebn Efra, am vollftandigften R. Jofef Rimdi im Deballed und R. Samuel Artewolti im Arugat Sabofem 1) gegeben. Bon ben ein: fachften reimlofen, bochftens alphabetifden Litaneien fleiat die Runft bes Berfes ju ben berfclungenften, in ber reichften Reimfulle fic überbietenden Kormen auf, fei es, bag ein und berfelbe Reim in langgefponnenen?) abafelenartigen Bildungen fich wiederholt und bas Gange beberricht, ober mit einem andern abmechfelnd bie Rorm 3) der Stange gibt, oder ein und derfelbe Husgang ber letten Beile, burch bas gange Gedicht fich bindurchziehend 1), die wieberum befonders gereimten Stropben gufammenfclieft. fachften Elemente find bas Subfirat biefer überaus mannigfaltigen Gebilde: Die vofallofe (Schwa) oder mit einem Salbvofale verfebene Gulbe ift fury, jede mit einem Botale, gleichviel ob langem b) oder furgem, bezeichnete ift lang.

Die Formen find im Gangen nicht fowohl funftlerifde, als vielmehr funftliche, allerdings nicht regel : und gefeglos zufammen: gewurfelte, aber doch auch nicht als nach Gefegen, die in der Natur des Ahnthmus liegen, componirte Kunstwerke zu bezeichnen. Die

י) Deligich, bessen Buch biese Erörterung zum eigentlichen Ziele sich vorgeset, ist bis jest nicht bazu gesommen. Bergl. indes Kämps vor seiner Ueberziesung des Eharss. Kür die Geschichte der Rhythsmit ist sessende Etelle aus den Tissunim (בתקון בתקון הויבוא מעלמא כלקא צלותא דנגונא בר' מינין דאינון דאינון דאינון בהרוא זמנא דיתמחן חייביא מעלמא כלקא צלותא דנגונא בר' מינין דאינון בההוא זמנא דיתמחן חייביא מעלמא כלקא צלותא דנגונא שיר מרובע שיר מפולישיר משולש שיר מרובע. p. 26. Tרוש א' Deligich mennt die sunstiteeretischen Berse.

<sup>2)</sup> Das Sundenbekenntniß (S. 121 ff.) hat im Gebraifchen einen und benfelben Suffirreim burch bas ganze Gebicht. Die im Gebraifchen ftattfinbenben f, a. Binnenreime fint im Deutschen möglicht erhalten worben.

<sup>3)</sup> G. bas Bebicht G. 94, 99 und fonft.

<sup>4)</sup> G. G. 102 M. IX.

<sup>3)</sup> Am nächsten bieser sonberbar scheinenben Metrik kommen die sogenannten versus politiel ber späten Bnzantiner, in denen mehr ber Klang als bas Gewicht bes Bokals berucksigt wird, und ein seber nach seiner Stellung im Berse ben Ictus haben kann.

Plaftit ber griechischen Stropbe, wie fie im Pinbar und ben tragifden Chorgefangen fo prachtig aus bem fluffigen Debium bes Lautes ju mabrhaft arditeftonifder Groke und Daffenhaftigfeit fich auferbaut, ift bem Driente und mobl auch ber mobernen Doefie verfagt. Bon einer innigen Durchbringung von Stoff und Korm ift überall bier feine Rebe; Die Form ift bem Stoffe bier nicht immanent, nicht aus ibm eben fo nothwendig als frei refultirent, fondern Laune, Willfur, oft Gigenwilligfeit bes Dichters. Die dem Morgenlande die Darftellung der iconen Menichenge: ftalt, die berrliche Prarogative der Bellenen, nicht gegonnt mar, fo fceint ibm auch die Sandhabung der Sprache als eines Stoffes für funftlerifche Kormirung verfagt ju fein, und wie er es nicht jur Plaftif im Steine gebracht, fondern nur jur phantaftifchen, geiftvollen, aber gefeglofen Arabeste, fo auch nur jum wigigen Spiele mit Rlange und Reime, obne baß fich ihm bas Gebeimniß bes Rhythmus erschloffen batte. - Roch find die Bezeichnungen ber Runftbichtung nicht vollftanbig gesammelt, noch weniger erflart 1) und bie jum Theil arabifden, jum Theil mobl fpanifden Da: men in ihrem Berbaltniffe au ben Poeffeen, benen fie beigelegt werben, fo wie ju ben etwa entsprechenden ber fpanifchen ober arabifden Poetif nicht festgestellt. Die Gattungen ber Dichtung, wie fie nach ibrer Stellung jum Gebetrituale ober nach ibrem Inhalte fich fcheiden, bat Dutes 2) verzeichnet, auf deffen Dit: theilungen bier verwiesen fein mag. Unfere Sammlung bringt faft bon jeder ein oder einige Beifpiele.

Bum Schlufe ift ein Mort über die Geltung hinzuzufugen, welche ber gangen poetischen Thatigkeit und ihren Leistungen zugesprochen ward.

<sup>&#</sup>x27;) S. Dufes zur Kenntniß u. f. w. S. 38. מלכרונה ift vielleicht bas spanische: el mortaja (Leichentuch), ein an bem "Bahrtuche" gesungenes Lieb, baher Tobtengesang. — Die Formen biefer Poesse erwarten noch ihren Bearbeiter. Moge ihnen einer, wie F. Bolf, bet Verfaffer bes trefflichen Buches "über bie Sequengen" beschieben fein.

<sup>2)</sup> a. a. D. S. 32. bie 38, S. anth Bung G. B. S. 382 Anm. b.

Poefie im weiteften Sinne bes Wortes ift bem judifchen Bolte ju feiner Beit fremt gewefen. 2Bo eine 3bee bie Seele bes gan: gen Gefammtlebens bildet, da ift ber ideale, alfo poetifche Bug die Bafis aller Unichauung und ber Boden, auf dem alle boberen Lebenserfdeinungen ruben. Das Judenthum als gott: liche Institution, fich als folde wiffend und faffend, ift ein offer nes Weltauge ju allen Zeiten gemefen, bas in feinem Rabmen bas munderbare Spiel ber geschichtlichen Geftalten Bilber bes Dafeins eigenthumlich auffaßte und widerfpiegelte. Es fucte überall die Manifestation feines Gottes und fand fie, baju angeleitet und bafur ausgeruftet von feiner Jugendzeit; bald mit bem lichten Blide der Propheten und Ganger, bald mit der forichenden Emfigfeit des Denfere oder mit der traumerifchen ab: nungsvollen Gebufucht des Liebenden, der überall den Gegenftand feines Bergens und feiner tiefften Bedurftigfeit mit fich tragt, und auch das Fernfte und Begiebungelofefte jur Genuge und Stillung feines beifen Berlangens mit ibm verfnupft und an ibn anschließet. In den Gebeten fo wie in der bilderreichen Maadab fpricht ein poetifcher Ginn, bas im Gemuthe oder Beifte Lebendige wird geftaltet und geformt, bas Beiftige in Bilb und Gleichniß gefaßt. Bei bem naturlichen Berlangen, jedes Greigniß und Gefcheben in bem Leben bes Einzelnen, wie bes Gangen burch ben religiöfen Gedanten ju verklaren, ift der Poefie ein reiches Gebiet eröffnet. Bei der Freude, die am Laubbuttenfefte berrichte, beim ,, Baffericopfen", und die eine unvergleichliche genannt wird, fangen die Frommen und Usteten Lieder 1) und Lobgefange. Go lange bas Unfeben bes Synedriums in ungeschwächter Rraft im Bolte befant, ward nicht ein unanftandiges Lied auch beim Bechgelage vernommen, berichtet der Midrafch. 2) Alle diefes feine Geltung verloren, sang man auch unguchtige Lieder 3). - Es war also

י) אנשי מעשה vielleicht מסאחזמו.

איכה רבתי פסקא: שבת משוש (י-

<sup>3)</sup> Das von griechischer Bilbung und Sitte berauschte Beltfind, Elischa t. Abujah, zechte unter frivolen Liebern.

bem Gefange und ber Dichttunft im Leben feine Stelle gefichert. Wenn nach der Berftorung des Tempels jede Freude und Luft burch ben noch frifden Schmerz niedergehalten, und die traurige Erinnerung als ein unerläßliches Pflichttheil fogar bei jedem beiteren Unlaffe geforbert wurde, wenn ber Wechfelgefang von Frauen und Dannern als jur Unfittlichfeit führend verpont war, fo trat boch allmalig wieder die Freude an ber Dichtung in ihr Recht ein, und das beitre Lied erscholl wieder bei Sochzeit und festlichem Gelage. "Liebeslieder jur Reier der forperlichen Schönheit, benen ber Araber 1) nachgebildet, erflart ein Gaon bei R. Jfaat Ulfafi 2), find ungulaffig; aber Gefange gur Berberrli: dung Gottes und jur Reier feiner Gute find nie verboten gemes fen. Daber es Sitte ift in gang Ifrael, fie in bem Bochgeitbaufe 3) und bei Reftmalen in froblicher Luft ju fingen, und wir haben nie gefeben, daß Goldes mare gebindert worden". Es entfaltete fich ein reger und lebendiger Ginn fur Poefie, fobald erft wieder ein Untrieb ju folder Thatigfeit gegeben mar, und die lleberficht Charifi's allein fubrt une von den bis ju feiner Beit aufgetretnen Dichtern eine ziemlich bedeutende Schaar auf. Aber gewurdigt marb biefe Thatigfeit nicht immer mit gleicher Liebe. Und fonderbar genug treten die entgegengefesten Ericheinungen , wie überall, wo ein freies Beiftesleben fich regt, neben einander auf. Wabrend auf ber einen Seite ein Immanuel ohne Schen und Bedenken die erhabenften Bibelmorte fur feine lofen Wigfpiele verwendet, mit mabrhaft ariftophanischer Musgelaffenheit, mas ihm eben beliebt und gefällt, fich aneignet, und in überfprudelnder Laune bas Sei-

י) רי"ף (ב' אין עומרין) רי"ף (ט' אין עומרין) רי"ף (ט' אין פומרין) הי"ף (ט' אין פולדין) und Gittin fich finben.

בגון שהישמעאלים קורין להם אשעאר (\*

<sup>3)</sup> Die schönen hochzeitlieder bes R. Jehubah Hallewi gehören hierher. Auch in Frankreich und wahrscheinlich in Deutschland galt die Sitte. Einige Strophen, die in die Segensprüche nach dem Hochzeitmale eingelegt wurden, hat Kolbo in Und fol. 19. Fürth. Daselbit find, wie mir mein Freund J. Leup in Brag bemerke, die Akrofliche Und licht zu erkennen.

ligfte fur mehr als profanen Scher; migbraucht 1), ift ber nuchternen Berftandigfeit manchen Runftrichters auch bie Musfprache ber reinften und ebelften Empfindungen ju viel. Man folle fich mit ben einmal vorbandenen religiöfen Dichtungen ber Bibel begnus gen. Die wurdigfte Reier Gottes fei - Schweigen. fleinfte Theil der von Spaniern und Provencalen verfagten Gefange fei murdig, fur bas Gebet verwendet ju merden. 2) Rur ju oft ward die Poefie von der einseitig und befdrantt richtenden Schul: weisbeit, welcher bald bas Bildvolle und Symbolifche als bem Ausdrude der Wahrheit ungunftig ericbien, bald bas Berfemachen überhaupt als eine an fich werthlofe Befchäftigung galt, verurtheilt. Go fpricht fich Maimonides 3) in einem Briefe, ben er, ber berrichenden Sitte fich anbequement, in gereimter Profa fdrieb, gegen "bie Rathfel und Bilder" aus, und nennt die gange Urt folder Darftellung ungeborig. Un einer anderen 4) Stelle findet er die religiofen Poefieen fpeciell ale nicht jum Gebete geborige Bufage tadelhaft; die Gorgfalt fur Metrum und Reim muffe der eigentlichen Empfindung Gintrag b) thun. Gebr bezeichnend und ben gangen Standpunkt nuchterner Reflegion, wie fie fpater berrichend wurde, barlegend ift folgende Partie aus bem Debaf: fefc des R. Schemtob Palfira, (um die Mitte des dreigehnten Sahrhunders) die bas Gur und Wider in treffender Beife erortert. Ein Bigbegieriger (Sucher), bas ift die Unlage bes in vieler Begiebung intereffanten Buchleins, wendet fich an die Deifter und

<sup>1)</sup> Ein Difbrauch, gegen ben Arfevolti im Arug. Sabb. Cap. 28 eben fo wie gegen bie Sprachmengerei aus hebr. und Chalbaifch fich erklart.

<sup>2)</sup> R. Schemtob Balfira im Mebaf, G. 27 b.

או א. Sonatan b. David Battehen. (המכמה אורף לחכמה p. 92 b.)

<sup>4)</sup> Melo Chofnajim. G. 7.

<sup>5)</sup> Nehnliches fpricht R. Simcon b. Zemach im Magen Abot (tol. 55b.) aus. Man erzähle, daß R. Zehudah hallewi in feinem höheren Alter feine Gebichte mehr geschrieben, weil die Rüdsicht auf die äußere Form ben Gedanken und die Absicht des Dichters bestimmt. Doch erkennt R. Simcon den nach arabischen Borbildern verfaßten Stücken der spanischen Juden Reiz und Lieblichfeit zu.

- קופיע לגלות אשר הטמין, הן משמאל הגלה ומהימין, ממעלות היורדות מן ברכרת השלוח לגן המלד:
- בעפררקמתי ואם רוחך בי נשוב, בנרח לרעי כגר בארץ אהיה חשוב, עד מרתי יהירה מהלכך ומרתי רחשוב, וייטב לפני המלך:
- נר לרגלי שמרה ולנתיבתי, תחפש כל חדרי בטן ברוח נדיבתי, ובצאתי מלפניך הזהרת אותי, ירא ארה יו בני ומלך:
- נהרז בידי לב מאזני משפט ופלס, אם לחסר ימציאני בו אחעלס, ואם לרעה יהידה לעג וקלס, כי לא היחה מהמלך:
- קנור חרדורת להודורת פשעי אחיש, בטרכם לבירת מועד כבודי גו חיש, שם רחוי בפני יענה ומי יכחיש, את אגרות המלך:
- לַעצרת נפש אל ארץ תלאובות סחרתי, וכמעט בקברות התאוה נקברתי, ויאחרי שובי נחמתי כי לא שמרתי, אני פי מלך:
- נחן בלבי חשק העולם, לרדוף אחרי ימים והבלם, אכן בהשפטו על כל נעלם, ירא אני אח אדוני המלך:
- יודע עונו וחרד לחובו, יצפה חסדך ולא יחיל טובו, נבעת מלפניך כי איד יבא, רשע לפני מלך:
- רחמיך לכף זכות שימה קלכון, בהשקל עון עבר מודה לרכון, ועל כרחו יתן את החשבון, לפני המלך:
- ולך ה' החסד ובו מחסהו, ולך יי הצדקה והיא מכסהו, ולך יי הסליחה כי חשלים מעשהו, למדת המלך:
- בסמכתי עליך ולא למעשי אפנה, כי אמרתי עולם חסד יכנה, בטרם אקרא הלא חענה, כי בושתי לשאול מן המלך:
- דרכיך ינחמוני כי שמעתי עונות חכבוש, ובך חסיה נפשי ולצא הבוש כי הגוף במסגר תחבוש, והיא בהיכלי מלך:
- יודערת אז בשחת אותי תטבול, הלא אם שלמתרה חבול תחבול, תשיבנו לה אחרי תסבל, המשפט אשר שפט המלך:
- חזק יד חלושה יושבת לך באיתן, ובעת ישוכו הדברים להויתן, תשנדה לטוב מגנת הביתן, הפרדם אשר למלך:

יווחאור מוכפליר כ"י אלל הח' שד"ל. וכנוחוור אלגוייר כ"י אללי ובחחוור ד' קהלות וחוזכו כדשם בעלא הסכים.

פטרה, וכמעשה גלילים:

יין כעין אקדח, מסוך מרכיכי, ריש ואון אשכח, הטמון בחבי:

מה לדוד היה רוערה בין עפרים, לעווב קריה לשכון בין היערים, בא לחיק רעירה, חעטוף לך בשירים:

העלה דוד צח לי נר מערבי, כך כרוב ממשח, יגה אור שביבי:

ם׳ דוקעם .162 מאורה להוצאת ספר חורה.

### 

ברד וכרכום צץ בגני, קמשון ימל וקמל: ועלי יבלי נחלים, ההרס הנץ וגמל.

קלפו אלמנוחם כל עצי עדן, וששו מהדר זיו מחלצוחם, עלוו דודים תלוו, חור וסים על משמרוחם פערו פיהם ופצו, שם יחנו עוו לקוני זה במצהל ווה בצלצל על ערכים בין צלים צפצפו שיר ומהלל:

לערונות הורדים, מעטה הוד סות מאדם על צעיף רמון רדידים, שש ובד לבן אדמדם יגילון בו או ידידים, יעלוו בו ער ונרדם: בעלות רוח צפוני הבשמים יולו טל טל להרגיע עטלים, טל ישכח ריש ועמל:

לופארת מורח לעיני, כא מאור שמשי וורח מעצי עדן בגני צץ שחיל רענן כאורח: אשמעדה קורא באזני, צץ לישי ציץ ופרח: אורהבי ראדה בעניי, ועינו על מעונו חס וחמל בא דרור וומן נאולים, אל אסיר תקוה נגאל:

163. 97 05

## ר׳ משה כן נחמן .

#### מסתנאב .

מרטי מקרטי עולטים, נמצאתי במכמניו החתומים, מאין המציאני ולקץ ימים, נשאלתי מן המלך:

שלשלת חיי מיסוד המערכה, למשוך חבנית בתמונה ערוכה, לשקול על ידי עושי המלאכה, להביא אל גנזי המלך: וגבולות ארץ יבשת ומים עכודה לך רבה ורחבח ידים, כיד המלכות מכל אגפים מעמקי ארץ ומרום שמים, רק אתה תעמוד והם יאבדו אבוד

יי׳ צבאות הוא מלך הכבוד: גבהי שמים, איומים ילהבו, לפני הכבוד, לנצח נצבו, ורחתנוצצו ורצו, והרחפלצו ושבו, וקרא זה אל זה, להקרישו ונבו, בני אלים הבו ליי׳ כבוד

יי׳ צבאות הוא מלך הכבוד:

מחוור קלבריני מנחה י"כ.

#### (⑤. 130.) ;;

כל עץ יער צומח מחערה יכש חציר ונפנים נתנו ריח. מה יועילו עת וומנים על לב רע או שר שירים, איך ישיש יושב אשמנים ממשא מלך שרים, שמש שואף זורח, כלה קיץ עת בציר, וצרי אין לי שולח. תעיר אלי לבב נעלם, רחשקוט לבות הומיורה, חשיב אותי כימי עולם וכשנים קדמוניורה, אשכון ככפיר בוטח, ובביתי יושר השיר בנגינותי למנצח:

ספר דוקעם ד' .164 הכדלה לפסח.

## נחום.

(S. 131.) x

דיסתיו ארח, ארח מעצבי עץ פרי פרח, פרח גיל דיבבי: בתנו ריח, יחדו הנרדים צץ וצמח, פרדס המנדים שש ושמה, בהם דידים:

שוב צבי מדח, ברח מכלובי6) בא שחרה רקח, ייני עם חלבי: קלפו חוגות, יום חלפו ערוגוח, בהדס סוגות, ברקמות ארוגורה, מכל<sup>י</sup>י פוגוח, נסו הדאות:

מגדלורת מרקח, נוטפות מור סביבי האגוו סרח, דליו על מסיבי: לעצי חמדרה, נטו בין צללים, משמאל קדה, מימין אהלים: כוס כעין

א) כן כראה להניה תחת מכרובי בקובן מאראקא.

יעופף על הארץ: אם דגי הים יאסף, נאחוים במצודה רעה: גם בהמוח שדי, במתג ורסן עדים לבלום: אוי לי אנה אברח, ואי זה מקום לא ידע אלי: אם אומר להרים כסוני, ולנבעורת נפלו עלי: מלפניו יחילו הרים, והגבעות תמוטינה: ואם אשיח לארץ לכסות דמי עיני, המה יצעקו מן האדמה ותבקע הארץ לקולם: אם אסתר בקרקע הים, שבילו במים רבים: אם תשאני רוח, אסף רוח בחפניו: אם אבא באש, היא עד אבדון תאכל: אוי לי כי אין דרך לנטות, ובאו ימי השלום: אשתומם כי אין מפגיע, ואין מידו מציל: עם לבכי אשיחה, להכיא עצות מרחוק: הוא לי לישועה, ישיב אמרים נכוחים: קום קרא אל אלהיך, אשר ביד נפש כל חי: כאו שעריו בתודה, בלב נשבר ונדכה, מודה ועווב ירוחם חנון ורחום יי': קמתי אני לפתוח, זה השער ליי': אליו פי קראתי בו במח לבי,ואשפוך את נפשי ליי': משומרים לבקר עת לעשות ליי': הימים האלה נזכרים, לעווב רשע דרכו, ובטיחות למרניוי אלי:

מחזור חוינכיון אשחורה ליום רבייני.

#### (S. 127.) ;

אור כבודך האיר, צור אשוני טוחי, עד לבבי הכיר כי בידך כל חי, ואחשוב הוכיר עוד בשבהי:

ושב וראה חכי כי לספר חדל, הדלה נפשי כי ראחה כי גדל: רם בשמך ארים ראשי לעח מוט רגלי, כי אדון היצורים (אחה) ואח חבלי, כחשו כך עורים היאמין כך שכלי:

לא במפל סכי בר לכבי נפל, לא במאפל חשכי אור בריתי אפרל:

ספר דוקינם ד' .174

## (G. 128.) 7

גבהי שמים לך כסא ככוד וגבולות ארץ הדום טלכות וכבוד, אלה יעידו את כל הכבוד ו⊶לרה יגידו למי זה הכבוד, יי' צבאות הוא טלך הכבוד:

נבהי שמים חצובי אש ורוח הרוח באש ורהאש ברוח, הלהב לברוק ולעוף הרוח הכרוב למרכב נכון לכל רוח, זבדם טוב זבוד שכם אחד לעבוד,

יי׳ צבאות הוא מלך הכבוד:

לרוחתי לשועתי, נם אמור נא די לצרתי, כטרם יום חמוחתי, סמוך נא את נפילחי, עדי קצתי בחייתי, וקומה נא לעורתי, ורנתי וטובתי, וכל נילי ושמחתי, ומעווי וחמרתי, מנוחתי ושלותי, ולך חהיה עבודתי, ותרצה את תשוכתי, וישר את נתיבתי, וחענה את עתירתי, ענני יה דרישתי, מחה חטאי בדמעתי, יי' הוא ונחלהי, בחסדך יום אסיפתי, רצה נא את הליכתי, תנה שכר פעלתי, ויצאו נא לעמחי, בקול אחד בביאתי, ושם תהיה ישיכחי, ושים כבוד מנוחתי, יהי סתרי וסכתי. חנה נא את מחיצרזי:

ואל נא העלם אונך ערוב עבדך לטובה והראני חשועתך ויום נפלי בפח מוקשי ולענה שבעה נפשי עשה עמי לטוכה אות הכי אתה מנת חלקי תורלי ומהללי ששון לכי ואור עיני ומרגועי ושעשועי הבינני עבודתך השיבני ואשובה והורני דרכיך ותשמע את תפלחי בכל לבי דרשחיד אנסך את דמעי לך תפשי אמרה חלקי אסוף נא את עונותי ויום לכרתי לפניך ועם עושי רצונך ותשלח מלאכי החו ושלום בואך יאמרו יביאוני לגן עדנך וארזעדן כאורך ואור גנוו לפניד וחרות צל כנפיד

מחמר ספרדים לליל י"כ.

## (G. 124.) <u>]</u>

מי יעלה לי השמים, ישא כעדי רנה ותפלה: מם בני אדם אם מי יעלה לי השמים יוליך את הקול, עוף בני איש, דהם בעפר יסודם: אם עוף השמים יוליך את הקול, עוף

מאד ועתי ויראתי, ומי יהיה תמורתי, ואיך אצרק בטענתי, ובגדתי ובזיתי, , הרעותי והרשעתי וחטאתי והחטאתי, וכובתי וכפרתי, ומרדתי ומריתי, וסררתי וסרחתי, ופשעתי ופנמחי, וקללחי וקלקלחי, ותעכתי ותעיתי, וכסתני כלמתי, והחוקתי ברשעתי, ועשקתי ורצותי, ורשעתי באחריתי, וכגדתי בוקנותי, וכחרתי בתורתי, והלכתי בתאותי, ולא בנתי לאחריתי, עלי רשעי וחובתי, כלמתי וגם בושתי, וממך היא סליחתי, ומאחך מחילתי, עבדך. מה היא נכורתי, ומה כחי ועצמתי, ואיך תוכר משונתי, וכסתני כלמתי, למלאות את שאלתי, מעונותי וחטאתי, ודלותי בגלותי,

ושמעך עח שמעחיהו ומי יעמוד לפניך ואיך חשבון לך ארחן ואשמרזי וארברזי ונוכלתי וגנברתי וגם זדתי וחמסתי וטעיתי ויעצרזי ולוצצתי וגם לצתי ונאצרזי ונאפחי ועויתי והעויתי וצררתי וצערתי ורשעתי ושחרזי וסרתי מדרכיך והגדלתי עשות רשע וכחשרתי ומעלתי וחטאתי בראשיתי ואשמתי בילדותי וכחלתי בתורתך ועובתי רצונך והשלמתי רצון יצרי והרבתי להוסיף חטא ולכן כסתה פני ואין לי בלרוך מנום ומוחל כלחך אין ואם תכיא במשפט ומה אני ומה חיי כקש נדף מאד נהדף ונאלמתי ונכלמתי רצונך אשאלה חמיד ודירב כבסני והבט רוב תלאותי

וממך היא תכונתי, ועורי עם נוירזי, וצורתי ותכניתי, ומבטחי ותקותי, כשה אקריב עולתי, לך תודה יחידרתי, לך תאות תהלתי, היה עזרי בצרתי, כיולדה באנחתי, ואת צירי ומכתי, עדי תאיר אפילתי, ואתה הוא אילוחי, עדי שובי לאדמתי, ואף כי אחרי מותי, עלי חטאי ורשעתי, ואח פשעי ואשמחי, שמע נא את תחנתי, ברוב שיחי ותונהי, חמול על כל הלאותי, וגדלה יד משובחי, וקצרתי זריעתי, , אם תרינני כרשעתי כמו שטן לעמתי, במועצות לרעתי, חמסי עם תלונתי, עונותי במטחי, מאד ינדל מהומתי, לפניך מעותי: ומה חהיה חשובתי, ואכל מפרי דתי, וחקרב עת פקודתי,

לך ידי לך רנלי לך עצמי לך דמי לך עיני ורעיוני לך רוחי לך כחי לך לבי ודם חלבי לך יחיד בלי שני לך מלכות לך נאות לד עורה בעת צרה לך אוחיל בעת אחיל לך שברי רפא שברי לך אהמה ולא ארמה לך נפח כך אכטח לד אועק כך אדכק לך אני בעודי חי לך אודה ואחודה רלך ישעי סלח רשעי כף אכף ואפרוש כף לך אככה כלכ נדכרה כלך חסר לך חמלהו ונדל מנשוא חטאי ולכן גדלו צירי ואוי אלי והה לי ויצרי צוררי חמיד יעצני ופראני ועליו לא עלי בלחי ועת יעלו עלי כלבי מאד אפחד וגם ארעד וארנז עת אהי זוכר ואעמוד נגדך ערום ביום בי יענה כחשי ויבאו ימי שלום

אחם בני האלהים גבוהים על כל גבוהים חנו עוו לשם בלי דמיון מניע העליון:

וילך הגלגר סביב מוצק על מענל לא בחילו ולא בכחו כי אם בשם אל ורוחו:

האוינו בני אדמה לקול חכמה קול דממה וחריאו את אדוניכם אם נפקחו עיניכם:

וואח האדמה לעדה כי על עוו אל עמדה שמו הרם על ככה מרומם על כל ברכה:

מחוור ארביב קהלות.

## יואב.

(G. 119.)

יום יום יחידתי הוי חודרת, הרבי בתחנונים ככל אשמורת, לאל אשר עטה כפו אדרת, ההוד והנצח והתפארת:

קצור המכסה את פני כל פאה, מפאחי חבל כעב נמלאה, מים להוילם עלי משואה. מאין פרי עד תעטוף בחבואה, גם הוא אשר יוסף עלי נוראה. הוא אל אשר יש לו צרי ורפואה, לשאת ולספחת ולבהרת: נוראה. הוא אל אשר יש לו צרי ורפואה, לשאת ולספחת ולבהרת: אומר לכוכבים בעת יורחו, לצאת כמו ציצים בעת יפרחו, וכמו בנורה שיר נפזרו באחו, לנים כתושבים אשר ארחו, וכאור פני שמש אזי ברחו, כלם בפלצות והיל ישתחו, לאל אשר ידיו זבול מתחו, בו רוכסו ובאחרית יוחו, יקרא לשמים והם נמלחו, ולסיר תהום רבה והיא נשברת: בורא מתי עולם והוא לא נברא, נורא לאדירים והוא לא יירא, מי ורוא אשר אוחך בכח שרה, או מה נתיבה ממך נסתרה, קמתי לרצותך בנפש מרה, מחמא ורוב מרי ומרוב צרה, אנא לכבי שמחה בכשורה, כי מעותי אצלך כפרה, דובר לילדת והיא נעקרה, מבן ולעקרה ומתשברת:

בפתי רככות .

## מחברים בלי נודעים. א (שנו 121.)

לך אלי תשוקתי בך חשקי ואהברהי, לך לבי וכליותי לך רוחי ונשמתי, בקרבי אוחותי ואיך לבי יענה,

ואותו הגבלת בדת שהנחלת, לי ברכה אצלת:

רצוני נגדך וטוב לי בחרת,

ובנפול עברך ימינך עזרת,

וככסות חסרך עוני הסתרת,

ועלי חמלרת ועל טוב גמלח, לי גמול לא שאלח:

הכינות ספר לכד' הנולדים,

ובבלי עט סופר כחובים מעברים,

ומצאת כפר לרוחות נכבדים,

ונפשי הצלת וחיי גאלת, לי עווכ לא חדלת:

מלאכת שמיך לאות לך לא נכחד,

וכם כמרומיך בכלם התאחד,

ויעמד בשמך למען הוא אחד,

והכל פעלת ובכל משלח, כי עלי כל גדלח:

ממחור ויטרי היבתקת הח' שד"ל.

#### (S. 125.) ;

#### תוכחה

אמח ווי מעשי אלהים בשפלים וכגכוהים רשומים הם בכתב אמח ווי אלהים אמח:

אלה כוכבי מרום גם בצפון גם בדרום מודים אלי בראני אהודנו גם אני: ואחחנן אל צור אשר אני בידו עצור, סבכוני אופניו ובכל מקום עיניו: והיה כי אוכרנו ובפי אאמירנו או ינוח לבי וכל חענוגיו בקרבי:

ראה עליך נסמך אני נגוע ומך ואל חבא כחסדך כמשפט את עבדך: שופטים בארץ הם צריכים לעדים כמוהם ואתה דיין וגם עד וכסאך לעולם ועד:

כי אשים מוראי מאל אחד כוראי לא אירא מאויבים ואם הם כחול רבים: והיה אל מכטחי כי בו מכטח רוחי ולא אשים בטחוני על ברואים כמוני אחישה מפלט לי, וארוץ אל מגדלי, ומפשעי לא אירא, כי שם יי אקרא:

שפתי דנמות ד' ש"ו ב' ושם יחסד החדוו שלפני האחדון ע"ב כשמע בהעתקה. מחמד אדבע קהלות אשמודות למולאי שבת ד' י"ג.

#### (G. 115.) 7

חסדי יי׳ אוכיר תהלות יי׳.

לוכיר קצח נוראוח, במחקרי הלב נראוח, ויוחר מהמה נפלאורז, מי ימלל נכורוח יי:

בינותיבבנין תבניתי, לראות מה אחריתי, והנה חמר ראשיתי, ונחה עליו רוח יי:
רוחי מכל נכבדת, ויסודתו בלב עומדת, ואשה חמיד יוקדת, כי באש יי':
רנה יודע אני, כי בצלם אלהים בראני, ועל ארבעה ראשים נשראני,
נושאי בלי יי':

מלא קרבי גדודים, ויפקד עליהם פקידים, מהם נגידים ומהם עברים, עושה כלם ייי:

בקרבי עדי נאמני, ומחוץ יענו בפני, ואיך אכחש ועיני, המה ראו מעשה יי: בטע אזן לי והאזנחי, ומלין כה בחנחי, עדיה עת התבוננחי, שמעתי בקול יי': על כל מראדה אהודנו, ובכל שמע אכברנו, ונשמרה אפי חעברנו, והריחו ביראת יי':

זה אלי וארוממהו, וככל מעם הכי אטעמהו, ורק כמה אקדמרהו, על כל הטובה אשר עשה יי':

רבו חסדיו עמדי, וחכון בכחו ידי, ולכן אני בעודי, אפרוש כפי אל יי': רחל בחכמה ויכלה, וצורך הכל מלא, מי חכם וישמר אלה, ויתבוננו חסדי יי':

שפתי רבנות ד' כ"ו.

### (G. 117.) 1

אלהי הרוחות לכל בשר אתה, וחכמה בטוחות בחכמתך שתה, וגם דבר צחות ביד לשון תתה, אמת כל חוללת ובו לא עמלת, רק בפיך מללת:

> בירך עחותי ומה וה פי יענה, וקצרו שפחותי בכל רגע הנרה,

#### (S. 112.) 1

בצר מנוסי אשימה תורת אדני התמימה:

- אשים ברחי חדותי, חלקי בלקחי ומנתי, עדות אָדני נחלחי, שירה בעודי ארימה, ל-ה מימים ימימה:
- בכו שרפים בזבולם, יום נדדה דת מגבולם, ויצעקו חוץ אראלם, איכה כבודה ונעימה, חושם בפי עשה אשמה:
- רנו לאמים בראותם, את דתך אל לקראתם, פצחו ברנה שפתותם, בנו בריתה הקימה, נעשה ונשמע ויהי מה:
- קפליא בסיני נראחיו, צורי כמכרזב לוחותיו, על כן אתנה צדקותיו, אך מול נמול עשה, כימה מה-מהללי ואני מה:
- מללים, שעה שועח דלים, עונים לך כבני אלים, קרוש בקדש מהללים, פצחים ביראה ובאימה, בשפה ברורה ונעימה:

. 5"22

#### (S. 113.) 7

אריב עם רעיוני אודה ואעווב את זדוני, אולי יחנן יי', אולי ישא פני: בפני יענה כחשי, בתאוה נטמאת נפשי, ואיכה אחרי מוחי, תאמרי לא נטמאתי:

רוחי חובלה בקרבי, לדעתה כי אין טוב בי, ופקודת מעללה, ר'מחר אוני קרוא לה:

קגויות כשמלות, לאור יום מגוללות, ובלילה עת מנוחה, נבלתם כסוחה: מכונות דהגיו ככלים, והרוחות כפועלים, ובהשלימם חוקם, שבו כליהם ריקם:

עיני עורו לבי, ובאה רהאוה בקרבי, ונבערה נפשי בפתע, וחלך ותהע: זורעי און קוצרי עמל יהיו אשרי נפש דבקרה בכשרון, ותשחק ליום אחרון:

רוח חן השמר, מחמוד שבת בחומר, ואם בו התערבת, חשוה לו גם אחה:
אנה אחי אלך, בעלות חמת מלך, ואנה אנשי עצתי, אוליך את חרפתי:
לא אדע מה אעשה, כי במה אתכסה, וצדקות אין בחוכי, כי עירום אנכי:
רק נשאר דבר בי, לטהר לבי בקרבי, ובהשפילי נאוני, יראה יי׳ בעוני:

# ר׳ אברהם בן מאיר אבן עזרא.

אשתחוה אפים ארצה, כי אין למטה ממנה:: אחנפל לפני עליון, גבוה על כל גבוהים: כמה אקדם פניו כי אם ברוחי, כי אין לאיש נכבד מנפשו: במבחר גופתי הוא יחיה, הלא היא מאחו ובידו: ראש וסוף אין לגדלתו, לשוני איך חגדלנו: רחוק משמי השמים, וקרוב מאוד משארי: הני עבד לך יי', כי להטיב לי בראתני: הלא היא החשבה לדעת כל צבא השמים והארץ, כלם נכראים כמוני: כה אחשבה לדעת וידערזי, כי כל ידיעתי אתה הודעתו: כוספר עצמו חסדיך, ומחול הים חטאתי: עין איך אשא ואליך, והיא גם היא חטאה: עוד מה יענו שפתי, גם המה הרשיעו: זרון לבי עשה לנפשי, אשר אויבי לא יוכל עשוהו: זלעפרה אחותני ממני, אוי לי כי מריתי: רע יצרי התעני, כי לא הירה רצוני להכעיסך: רעותי לי לבדי הרעו, ואתרה התעני, כי לא הירה רצוני להכעיסך: רעותי לי לבדי הרעו, ואתרה התעני, דברי לבי אל אזני, ואתה תשמע השמים:

מחזור כפרדים בחרית י"כ.

## (G. 111.) <u>)</u>

צמאה בך אל גם בך רותה נפשי ועת כלתה לך חיתה: אחרת למוסר האמת נבראדה רבו תכונות כה ולא נמלאה, נראים פעליה והיא נפלאה לדמות אלהיה מעט דמתה, דן אחריו הלכה ולא עותה:

בה מחקרי נאה ושח חברו כי זה לעומת זה אזי נוצרו, אכן תכקש מעלות אשרו ארחרה, בברח עין אשר אותרה, לה מתכונות בית זבול בנתה:

רחוק כקרוב כל מקומות (בלי תינע והיא לא יגורה חלי), תשור במחשבתה באפס כלי בלתה גויתה ולא כלתה, ירד שאול ביתה והיא עלתרה:

מַתקה עבודת אל אמת עבדה עובה יקר אישים והתלכדה, עם מלאכי עליון והתאחדה אין קץ לכל תענוג וטוב ראתה, יותר ויורור מיאשר קותרו:

העתקת הח' שד"ל .

' משיב כבוד אל מחני, ושמי אודיע כי אני לרפוא למשוברו שובברו, אהכה מקדם נצורה, כיקוד נחלים בערה, עודה כמורה אהבדה:

די לך רעיתי הנני אכרית זר מנחלת בני לנאול נחלתי אקרבה קומה לבי עת אוכרה לשון לא יוכל ספרה רוח קנאה כי נשבה

מדיוחן העתקת הח' שד"ל.

## ר׳ חלפון. (G. 107.)

קולת אהבה אני כך דוד גואלי, לך אשא לבד עיני רפא מחלי, הקשיכה לקול שירי דודי וחבוש שברי אתה אל אמת עזרי ושלח גואלי: לי הדוד אשר יצא מתוך מסבי \*), בקשתיו ולא נמצא ברח כצבי, אן הלך ואן פנה לא אדע מקום חנה ואועק ולא ענה מרב עמלי: פניתי ברב אוני אחר הידיד, השומרים מצאוני לקחו הרדיד, השבערתי בנות ציון אחכם כאמון עליון הראיתם כאפריון הדרת משלי: יען ידיד קומי גם החעודרי, כאי ושבי עמי אל נא תפחדי, שמעתי הפלחך ראיתי עתירתך הנני מעמיד ביתך ושמה העלי: באודה את וגם שירך קומי שבחי, זכרתי ברית הורך דמעהך מחי, מהד יפו פעמיך מהדיקרו אמריך האריכי בשיריך רני וצהלי:

\*) כן תקנתי מסברא כדי לשמור מספר שתי תנועות ובכ"י מרחבי. שד"ל.

## ل کراد٠

לקראת מקור חיי אשים מנמתי מרם ישיבוני ימים לאדמתי: לו חכמרה נפשי רוח מרדפת כי היא לבדה מתבל תרומתי: (יהי לכבי בי מכין לאחריתי כי יום תנומתי תהיה הקומתי: יום יעמיד מעשי ידי לעמתי יום יאסוף אליו רוחי ונשמתי:

מחמר והרחן.

כל לשון ושפה בומר יקדמוך, כל עצמותי תאמרנה ה' מי כמוך: וצרי ויצורי - ממך היו יודו אכרי -- כי כך חיו, ותרומותי — תורות הגיוני — הקדימוך, ובמנחת שירי – לך יאתיו ומאור עפעפי — מהודך, הן נשמח אפי – מידך ומזמותי — חמיד מול פני — אות שמוך, ועצת סרעפי -- מסודך לבי וקרבי — ימצאוך, **ו**כעת שאהכי — יקראוך וחלומותי — ושעיף רעיוני — לא דמוך: אך לא מחשבי – ישאוך נם נס הרמת — למבקשיך, דגל הקמת — לקרושיך כי לא נעלמת — מדרשיך חעלומותי — וסתום חויוני — לא עממק: מיום בניה – את אשיורזי, רגה ראית — משכיותי כי את קנית – את כליותי אך אשמותי – מנגד עיני – העלימוך:

דיואן ח"ג סי׳ קכ"א העתקת הח׳ שד"ל וכמחוור ד׳ קהלות ושם כשמעו ד׳ שורות הראשוטת.

#### (S. 104.) ·

ישנה בחיק ילדות למתי תשכבי, דעי כי נעורים כנעורת ננערו: הלעד ימי השחרות קומי צאי ראי מלאכי שיבה במוסר שחרו: התנערי מן הומן כצפרים אשר מרסיסי לילרה יתנערו: האי כדרור למצוא דרור ממעלך ומחולדות ימים כימים נסערו: היי אחרי מלכך מרדפת בסוד נפשים אשר אל טוב ה' נהרו:

מחוור אוינכיון.

### (S. 105.) X1

מה לאחותי כי חשבה, ימים על מצור נצבה
יונרה מה לך תתנודדי כצפור על גג תתבודדי לאמר מתי בא מועדי,
הן תוחלתך לא נכובה הוחילי הנה קרברה:
קיום כמה אוחיל צרי לחלי חלירתי בחרי
אף ויחשך רהארי אכול ממעללי פרי,
ובתנור לוהמים אשכבה מיום שמחתי ערכה:

ויירמרו לי (הן) נואשה זאת מישועה כי בוששה,
איה גואלה לא חפשה לנו לצמיתות נטשה,
ירכן לשקר כתבה חזון ונבואה נכחברה:

אלי ענני אל תחשה ותענני, אלי ענני ואמור לעבדך הנני:

בתחוור אלגוייר וד' קהלות ובתחוור וישרי להח' שד"ל ובחלא חפנים.

#### (G. 101.) n

ים סוף וסיני למדוני ארח ידידי יארח, אתנהלה עד בית אדני אשכב בחיק אדם וצח: דר האלהים אל נביאי אשאל הנגלה בסנה, ארץ הדם רגלי וכסאי אעכר ואין מי יענה, אולי במאסרי וכלאי אולי בקרבי יחנה, עד שמצאתיו תוך מעוני חנה כרע לי כאה, עבר ונס כל עצבוני חלף יגון לב נאנח: ולמחלי אמצא ארוכה כי יעצרני בשבי, לא אשאלה את המלוכה לא נחלת ארץ צבי, רק אהבת חסר משוכה אלי וחברת אהכי, צוף אהכתו על לשוני יום רך גאון לבי ושח, הוא הענק על צוארני מה אחמד נום וחח: דורי אשר מאז ידעתיו לו רעיוני נכספו, אויבי לאהבה שאהכתיו אותי באיבה יהדפו, תשכח ימיני אם שכהתיו יום בו יגוני יספו, על אהבתו ישטנוני ויתנו רגלי בפח, די כי לאויב יחשבוני אף כי לנתעב ונאלח: היכל ובית מקדש תכונן אבי ותמנה עדרך, וליעלה קולה החנן חקשיב וחקים נדרך, יונה בפי פחת חקנן חביא בסרתר חדרך, חרש כיום מוער ששוני והדרך דודי צלח, חשוב כאו אל כית מלוני בכבודך עלי ורח:

חמחזור מוככלייר.

### (ම. 102.) හු

כל יצר וסרעף דהן יעצימוך, כל מחשב ורעיון הן ירוממוך, ויצרי ירדפני כאויב מנעורי עד בלותי, ומרה לי מומן אם לא רצונך ואם אינך מנחי מרה מנתי, אני ממעשים שולל וערום וצדקתך לבדה היא כסותי, ועוד מה אאריך לשון ואשאל ייִי נגדך כל האותי:

ווחאר הפרדיה.

### (S. 99.) ;

עבד אלוה עשני, מי ירתנני כל דוד והוא יקרבני: וירחקני נפשי וגוי קנית, יוצרי ורועי ומחשבותי ראית, בנת לרעי וכל דרכי זרירת, ארחי ורבעי מי זה אשר יכשילני, אם תעזרני מי זה אשר יחירני: או חעצרני להיות קרובים אלד, ד,מו קרבי ירחקום מעליך, אולם עצבי מעל נתיב מעגליך, יטו נתיבי ובאמחך הדריכני, יה למדני בדין ואל חרשיעני: ולאט נחני לעשות רצונך מתרפה, לאני בעדנה מה זה איחל ואצפה, אף כי בוקנה כי לך לבד אל המרפא, אל נא רפא נא זקנה וכחי ינשני, יום חתשני אלי ואל רתעובני: אל חטשני אשב וחרד לרגעי, דכא ואומלר אלך בהכלי תעתועי, ערום ושולר מרב חטאי ופשעי, ואני מחולכ עון אשר יבדילני, בינך וביני לראות באורך עיני: ויחשכני לעכור עכורת מלכוחך, הטה לבבי לדעת אלהותך, טהר מחשבי אל נא חאחר רפאוחד, ובעת כאכי

דיה כך שברי ומאויי עיני הדרך נכספה לראות ערז נכספתי לראותך

ואסבלה סבל עון עמי לא אפרשה כפי פני אל זר יום נאבדתי על דתר

> דורי אשר ידי כך תרום עזי ומעזי כך סלה הן קכלתי עכודתך

ד, האמצה נפשי בעברותך כי עברו עלי חרוניך החחוקתי כבריתך

את צור לבכי, את מקור חיי, אך זאת לכמוני בלי יאות, הסתופפתי אל ביתך:

ואם אלי עול סבלו שכמי, כי לא בזולחך אני נעור, לא עבדתי זולחך:

> דלו לך עיני אלי מרום, הן חקטלני לך איחלה, כי יחלתי חמלחך::

> > ותחוק בכנף ידידותך, לא עברתי רצונך, מרה אהבתי חורתך:

> > > כ"ח ח"ד כ"ד.

יי' נגדך כל תאותי ואם לא אעלנה על שפחי, רצונך אשאלה רגע ואגוע ומי יחן ורוכא שאלחי, ואפקיד את שאר רוחי כידך ושנחי וערכה לי שנחי, כרחקי ממך מותי בחיי ואם ארכק כך חיי מורזי, אבל לא אדעה במה אקדם ומה תהיה עכודרתי ודתי, דרכיך יי' למדני ושוב ממאסר סכלות שבותי: והורני בעוד יש בי יכולת להתענות ואל תכזה ענותי, בטרם יום אהי עלי למשא ויום יכבד קצתי על קצחי, ואכנע בעל כרחי ויאכל עצמי עש ונלאו משאתי, ואמע אל מקום נסעו אבותי ובמקום רחנותם חתנותי, כנר חושב אני על גב אדמה ואולם כי בבטנה נחלתי, נעורי עד הלום עשו לנפשם ומרזי בט אני אעשה לביתי, והעולם אשר נרזן בלבי מנעני לבקש אחריתי: ואיכרז אעבוד יוצרי בעודי אסיר יצרי ועבד תיאותי, ואיכרז מעלה רבה אבע מחרתי: ורזימים ומרא והא ארע הייטב מחרתי: ורזימים והלילות ערבים לכלות את שיארי עד כלורבי, ולרוח יורון מחצירי ולעפר ישיכון מחציתי, ומה אומר עד כלורהי, ולרוח יורון מחצירי ולעפר ישיכון מחציתי, ומה אומר

(G. 97.) 1

דורכת עו דעי עול־טך, ואל יבטיחוך שקרי חלומך, קצר יומך רחוק מקומך, ראי מה חאמרי לאדוניכי:

הלחזות נעם ה' צמית, ולשרת פניו עולמית, שובי שובי השולמית, אל בית אביך כנעוריכי:

כ"ח ח"ד קת"ה.

#### (G. 91) 7

ישן אל תרדם ועזוב התלהלהך, רהרחק מדרכי בני אדם ושור דרכי גבוהך, ורוץ לעבוד צור קדם ברוץ. כוכבי גנוהך, מרה לך גרדם קום קרא אל אלהיך:

הקקץ לראות שמיו וארת מעשי אצבעותיו, והבט אהלי מרומיו תלוים בזרועותיו, וכוכבים חותמיו פתוחי מבעותיו, ופחד מפני אימיו ותיחל את ישועותיו, פן זמן יגביהך ורם לכבך בגבהך, מה לך:

וצא בחצות הלילות בעקבורת אנשי שמורה, אשר בלשונם ההלוח ואין חוכם חוך ומרמות, לילוחיהם חפלוח וימוחיהם צומות, לאל בלכם מסלות ולהם בכסאו מקומות, דרכם סלם לעלות עד יי' אלהיך מה לך: דמעות חזיל עיניך וחרחרט על פשעים, והחחנן למול קונך ואל תחחר במרעים, והשפל מאד את גאונך וקח הטוב כי נעים, כבד אל מהונך לעת יעלו מושיעים, וישאו קול המונך הכון לקראת אלהיך, מה לך: דלים אשר עפר יסודם החכמה מאין, ומוחר האדם מן הבהמה אין, רק לרואי צור כבודם ראות לב לא ראות עין, ומיצאי מעיני יסודם הטובים מיין, כי כן בשר ודם חמצא את אלהיך, מה לך:

יך, אהיה אשר אהיה אשר כל חפצו פעל, הממיח ומחיה מוריד שאול ויעל, עמוד למשפט וחיה ועווב מרד ומעל, לאמר מהי ואיה מה למטה ומה למעל, ואולם חמים חהיה עם י" אלהיך. מה לך:

ח"ם שפתי רככות וחחור ארנכיון. ועיין בספרי ח"ש שם.

## (G. 96.) 7

יפו בעיני כל דרכיך גם יקרו לי מהלכיך, אין כם לאיש מכשול ולא מוקש כי אין פחלחל בם ולא עקש, התהלכתי אורחוחיך כי נמשפתי בעבוחיך: תחהלל בצבאך זאת על־ראש מהללם, גלגל לא ישאך אף כי חדרי אולם:

> ןבהנשאך עליהם אחה קרוב אליהם פיהם יעיד ברהם מי יאמר לי ראך יגידו מוראך

על כם נשא ורם, מרוחם ומכשרם, כי אין בלתך יוצרם, הן השמים וחילם,י ובלי נשטע קולם:

> דרשתי קרכתך ובצארתי לקראתך ובפלאי גבוררתך מי זה לא ייראך או מי לא יקראך

ככל-לכי קראחיך, לקראתי מצאחיך, בקרש חוירחיך, ועול מלכורחך עלים, ואחדה נוחן אכלם:

> ראמנם כי ישב מה־יחשב כק<sup>1</sup>־חושב ואתה קדוש יושב חיורת יודו פלאך על-ראשיה⊡ כסאך

אלהים ארז אדם,
ישר כעפר יסודם,
ההלותם וכבודם,
העומדות ברום עולם,
ואחה נשא כלם:

התחקת כח' שד"ל וווחוור ויטרי חקונטרם הפיוטים. וווונה יש לחקן העתקת כח' דוקעם ד'. 172.

### (G. 93.) 1

דקרה מיקר יוצרה לקוחרה, קומי כי לא זאת המנוחה, האורח רב קתי לך ארוחה, עת לעשורת חפץ עושיכי, שובי נפשי למנוחיכי כי ה' גמל עליכי :

ר, נה חושב אני כאבוחי, וכצל חמר יחר שנותי, אם לא עתה אמרי מרזי, תפדי מן שאול חייכי:

ן משח, קרבי אל תיראי מנשח, ומטמאתך מהקדשת, קרבי אל תיראי מנשת, ויקרבוך אליו מעשיכי :

ברכי צורת שכל בחרט אנוש נחונה, את שם צור מבין עולם ואין קפה לחבונה, צדק יקראהו ואמונה, צדיק אתה יי׳:

ברכי קדושת שדי אשר מחוהו חחוה, שם קדוש ומקודש בפי כל חווה, קדושים יקדישוהו וקרא זה אל זר"ז, קדוש קדוש קדוש יי":

ברכי רודפת צדק כל עקבות אלהים, את שם רוכב שמים לעורת כמהים, רמים יהודוהו ויעידו גבוהים, רם על כל־ גוים יי':

ברכי שוכנרת בחי חומר ויסודה בשחקים, את שם הנקדש בשבע כתורת צדיקים, שמורים מכל טנוף ומכל עון מנקים, שם יחנו צדקרת יי':

ברכי חלויה בימין עליון ונצורה כאישון, ארז שכם חמים דעים ברוך כלב ומכורך בלשון, רזכן נשמורז עם המיאור הראשון, חחלרז דבר יו' ברכי נפשי את יו':

> יחיד ברכי השיבנו ומסקור דלורה העלנו את שם האומר לחרם ולא יורח באורך בהלנו שמד וכבודך אל נסה עלינו, את פניך יי':

> > ב מחווד הכ"ל לכיבילה

יה אנה אמצאך

## (S. 92.) ⊃

יהודה.

מקומך נעלרה ונעלם,

| כבודך מלים עולם:<br>אפסי ארץ הקים, | אנה לא אמצאך        |
|------------------------------------|---------------------|
|                                    | רנמצא בקרבים<br>המו |
| המבטח לרחוקים,                     | המשגב לקרובים       |
| אתה שורו שחקים.                    | אתה ומשר ברורים     |

ברכי זכה בעד מחשכי הגוף מאירה, את שם זוהר העולם איום ונורא, זקף שערי צדק ויקרא, זה השער ליי':

סרכי חירה בקרב מתים עצורה, את שם חי העולמים נאחר כגבוררה, חונן ומכבד למכבדי התורה, חן וכבוד יתן יי':

ברכי טהורדה וכעצם השמים וצכאם, את שם טוב לקוויו אשר לכבודו בראם, טרם יבינו הכינם וקראם, טעמו וראו כי טוב יי:

ברכי יודערת חפץ רתמים דעים, את שם יודע חפציך ומשלימם לרגעים, יורה חטאים ואולי הפושעים, יוכרו וישובו אל יי':

ברכי כבורה בת מלך חשוקרה, את שם כביר מורך מצוה לא נפלארה ולא רחוקה, כה תעשה חסר ומשפט וצדקה, כי באלה חפצתי נאם יי':

ברכי לובשת חיים ומתקדשת בפגרי מתים, את שם לובש קדשה וקדושים לפניו משרתים, למודי שבח תמידים לא נצמתים. לעמוד לשרת בשם יי:

ברכי מפארת בקרבה אל אלהיה תחהלל, את שם מרומם על כל ברכה ותהלתו מי ימלל, מהולל שמו וכל הנשמה תהלל, מדי עלותה בית יי

ברכי נצברה על מלכה לעשות מלאכתו, את שם נשקף על ארץ ממכון שבתו, נחונים מלאכיו לעשות כל דבר בעתו, נושאי כלי יי':

ברכי סובלת איברים על אברת רוח חיה, את שם סועד עולם במעמד עצה ותושיה, סוד צדיקים יסוד עולם היה, סומך צדיקים יי':

ברכי עוטה תפארת והדר תתאור, את שם עושה אשר חפק ומקיים כל־ אשר גזר, עריצים ייראוהו ויאמר כל נעור, עורי מעם ייי:

ברכי פנינה פנחה לאלהיה מסלות, את שם פועלך לשמו נאו ההלות, פנרה אל חפלרת ברוצך לחלות, פני האדון יי: ישרון אשר יקר מוולל הוציאו, וימשהו ממים כיד משה נכיאו: יורד ככודו למקדש הדומו, ויעל נכיאו לענני מרומו: משך נכוארת משך ליודעיו, ורוח נדיבה שפך על שומעיו: הדריכם בסדר עבודתו הנכונה, לימוחם לממשלרת הראשונה: כמו הם כמלאכי השרת מקדישים, ותודרת קדשה מקריבים ומנישים: פניו מספרים ומתכפרים, וחהלורת יי׳ מספרים: ומחעטפים כשרפים ואראלים, ונמשלים לתרשישים וחשמלים: רצים ואצים ומתקבצים, וללכרת עמך מתאמצים: ירארת לוכשים ומתכוששים, מתאחששים לעבדך ומתקוששים חשים ולא לוכשים מעריצים ומקדישים, וקדשה משלשים, לאל נערץ כסוד קדושים:

מחוור מפרדים שחרית י"כ.

#### ברכי נפשי את ה'.

## א'ב יהורה הכיוי בן שמואל נ'ע.

ברני אצולדה מרוח הקדש, אח שם אדיר הנאדר בקדש, אר נערץ בסוד שרפי קדש, אין קדוש כיי':

ברכי ברה מנחלי בור נמשכח, אח שם כוחרך לפניו ללכח, בורכרת לפניו ובשמו מתברכח, ברוכדה ארת ליי':

ברכי גלויה ללב ונעלמת ממראה, את שם גבוה ושפל יראדה, גודקל מעשיו לספר כל פה ילאה, גדולים מעשי יי׳:

ברכי דלה ונושאת הגוף כלי משען, את שם תולדה ארץ על כלימדה ברכי דלה נושאת הגוף בלי משען, דעה חונן בני אדם למען, דעת צדקת יי:

ברכי המתאמצת להחויק כשוליו, את שם המקרבך בהשתחויתך להרום רגליו, היוחד בכל העומרים עליו, הנגשים אל יי:

ברכי תורה השלוחרה לחכם לכוח בני אדם, ארז שם וחיק השולחך למחית כשר ודם, והמקדירם בהלקחך ושבו ליסודם, ועליך יורח יי':

## ברכו ה' כל צבאיו המודה לאדוניו

רממשלה השנית צכא השמים, וחיות מרכבה גבות מלאות עינים: מימינים ומשמאילים רצים ושבים, עומדים ברום עולם נצבים: האופנים ינשאו לעמתם, ולהשתחוות לשכינתך מנמתם: דגלי רבבורה חיילים, כלם תחכמונים ורכי פעלים: דעולים אחריהם שמש וירח, איש איש אל מקומו שואף ווורח: להם יתחברו כל כוכבי אור, הנתונים לממשלות רבות ולמאור: אליהם ילוו צבא השטים, והמים אשר מעל השמים: דורשים לעבוד עבודת ממשלחו, איש איש ממלאכתו: ואין למו מכשול ולא מוקש, ואין בהם נפתל ועקש: בותנים רשות זה לוה, ומקבלים רשות זה מזה: יחד ירנו ישאו קולם, בשם יי׳ אל עולם: ולהם קרא משורר במקראיו, ברכו יי׳ כל צבאיו:

## ד ברכו ה' כל' מעשיו המתודה על עוניו

הממשלה השלישית וחייליה, הארץ וכל אשר עליה: כפרשי רוח ואש וחולדותיהם, והימים וכל אשר בהכם: הוצאות אש וברד ושלה מאוצרו, ורוח סערה עושה דברו: ופלני מים באמרתו התפלגו, וענפי לבנון בתכמתו השתרגו: השא לורוע ועץ לנטוע, ועשב השדה לבהמה לשבוע: השריץ דגי ימים ותניניהם, ותמונות צפרי כנף למיניהם: ערוך השלחן ותוצא הארץ, בהמה ורמש וחיתו ארץ: כלחת הכל ביד אדם פקידך, תמשילהו במעשי ידך: עקב תוציא מחלציו מלכים, ממלכרת כהנים ומחנה מלאכים: ולהודות שם קדשך בראחם, ולהשתבח מחלתך קראתם: בקדשת בתוכם ונכבדרת, ומפי עושי מלאכתך ושלוחי יסדרת: ותגדל על כל שם כבוד מלכותך, מפי עשי מלאכתך ושלוחי מלאכותך: ובכן ומר נעים ללעושיו, ברכו ייי כל מעשיו:

ה ביום הכפורים ברכו יי' בכל מקומות ממשלחו, אין קדוש כיי' כי אין בלחו: מי יכלכלך, ולשון מי תכילך: היש לכב יגורך, ויש עין חשורך: ואת
מי נועצת ויבינך, ולא נוצר אל לפניך: זה עולמך יעידך, כי אין
בלעריך: חכמתך בכל מכוארת, ואות חותמך נכרת: מרם הרים ילדו,
תמודי שחק עמדו: ישבת מושב אלהים, ואין עמקים ואין גבורדים.
כלכלת הכל ולא יכלכלוך, ומלארת הכל ולא יכילוף: לבבות עמדו
מלדרוש, ולשונות נלאו מלפרוש: מחשבות חכמים יתמהו, ורעיוני
מהירים יתמהמהו: נורא תהלות נקרארת, ועל כל תהלה מאד נעלית:
שגיא כח איך נפלאת, והשמים והארץ מלאת: עמוק עמוק מי ימצאנו,
ורחוק מי יראנו: פעליך הם הדרושים, אף אמונחך בקהל קדושים:
צדקתך היא הנשמעת ותורתך היא הנודערת: קרבתך קרוברה לשבים
ורחוקה מן השובנים: ראוך הנשמות הטהורות, ולא נצרכו למאורות:
שמעוך באוני רעיוניהם, כי תחרשנה אוניהם: תמיד קדשתך קוראות,
קדוש קדוש יי׳ צבאורת:

## ברכו ה' מלאכיו נכורי כח עשי דברו יחודה חלוי כר שמואל

וי׳ צבאות שם כבוד מלכותך, יי׳ אחד שם אלהותך: ךמון מלכותך לא יספר ולא ידבר, ואל אלהותך שני לא יחבר: ןכמה פנים לפנים הנוראים, וכמה אתורים לאחורים הנראים: דגלי מרכברז הקמר לעד ולאות, כי הדבר מאת יי׳ צבאות: דגל עבריך משרתי פניך, נבורי כח עשי רצונך: דגעלמים מעיני ברואיך, הם הנראים לעיני נביאיך: להם יקראן רחוקים וקרובים, ובאין הליכה רצים ושבים: והליכוחם הליכוח אלי מלכי בקדש, אדני בם סיני בקדש: ידברו וואבן ברשיונך, יעשו ואולם כרצונך: בואת יאמרו שומעי מליהם, כי פיך המדבר אליהם: דאש הממשלה הראשונה וחיליהם, וכל צבא השמים נושאי כליהם: דשכן אור עולם עליהם, ויהי שלום באהליהם: כועין תכמה מאחם יוצא, ומקור חיים עמהם ימצא: [אין חשך ואין צלמות, ואין חסרון ואין מות: אשרי איש אשר בהם יתערב, להחקדש בקדשחם לבקר ולערב:: ל־קרוא כדור לקראת מערכיו, ברכו יי׳ מלאכיו:

(S. 81.) n

משה.

כלפני פחד יי׳ לבשחי סוח אימים, הקיצוני רעיוני ואישוני נרדמים, ולקול קורא פני נפלו והם נכלמים, נצב לריב יי׳ ועומד לדין עמים:

ישועתי ווחלתי מאימת הקורא, וועתי עת שמעתי מי האיש הירא, כי מרדתי וודתי ואיך יתאפק מורה, בזכרי כי שכחתי יום למשפט אקרא, בעיני נחלי קדומים ומעי גחלי רתמים:

הירע איש מצעדיו כל ימי הכלו חשובים,
והבין בי מעכדיו בעט ברול נכחבים,
כי שופטיו ומעידיו לעדי עד נצכים,
יום יבגדו בו יולדיו ויכחשו בו אוהבים,
שבע רגו קצר ימים הם בעיני כחולמים:

אנוש הבל ומחשבותיו כל ימיו כצל עובר, כעוף יהיו שנותיו יעופון מבלי אבר. כי כל אשר בחצרותיו באפס יד ישבר, אבל יושר מפעלותיו ילווהו לקבר, ואו אל מכס זעמים ישוב לכסא רחמים:

74. 'ז מעם ד'

יחודה הלוי • א (31.) א

קרושה לשחרית י"כ

6

אלהים אל מי אמשילך, ואין ערוך אליך: במרה ארמך, וכל דמות טבע חותמך: נבהת מכל מרכברה, ונאית מכל מחשבה: דבר

כי נסעה דומה לחנותה, לענה צוף חכה וראש פתן שפתה, ואם תחיף 'וחעד. נומה וחליחה, שפחיה חמאורת, חמת חנין מקיאות, והעורים: החרשים בכון לבו יחננו, כל נוצר למוח כי חיש יצודנו, ויום שמשו יערב מי זה ישיבנו, קרוב יום יי' ומי זה יכלנו, יום כל הבריאורת, לחשבון קרואות, והעורים: ותנו לב הושבי חיות עם בנימו, כי בגוש העפר בחימו, יכבדו ואם יצערו לא יבינו למו, מן גו יגורשו יריעו עלימו, שם יכלו שנאוח, ויסופו קנאוח, והעורים: והעורים זחלו יחד בהתאסף, כי תבל יחבר והמות ישסף, ובגעת צפירה כל סוד יחשף, ולו גבר יצבור כעפר כסף, אין לו בו רפואות, והוא עלה למשואות, והעורים: החרשים קשובו כי חבל שבכה, כי קשתה דרוכה ומלחמתה ערוכה, וכי יומה קצר ורכרה המלאכה, לכן קומו ציאו מחוך ההפכה, להתעופף כדאות, ולרוץ כצבאות, והעורים: וחנו רב בומכים כל איש ביד חבלו, להוסיף על צידו חוק יומו ולילו, לריק כל יגיעו בעולם זהוא לא לו, לא יעשר זלא ירבה ולא יקום חילו, ומן ירוק להפצאות, אותו בכל פאוח, והעורים: והעורים כלספוק כל איש על ירך, חושו זמעכדות חאוה צאו ופרך, ובלב תנו פחד ליום מות ומורך, הכינו צדה כי רב הדרך, כשיות נהלאורת, חגעו בה צמאות, והעורים: החרשים הטו היום את אוניכם, בטרם בא פחדכם לשוב מפשעיכם, והלוך עם בניכם, למשכב אבוחיכם, קרעו לכבכם ואל נא בגדיכם, נפשורת נכאות, שאו אליו משאות, והעורים: וחנו לב לשאוב נא כיום מים. ולשפכם לפני שוכן שמים, בעד דרור אשר נדד טקן פעמים, והוא יגע זרפה ידים, ולא יוכל לראוח, כי ירד פלאות, והעורים: והעורים עמדו דרוש מאל פריון, וללבוש לנקמה צדקה כשריון, ואו נחוה ישועת אלהינו בציון, איש ואיש יולד בה והוא יכוננה עליון, לאלפים ומאוח, יהיו לרבואורז, והעוליס: דיננו האל האר פניך, וקום מכסא דין ומושב חרונך, ושב בכסא רחמים היום לבניך, לאט האף על וה פקחת עיניך, עשה ה' צבאות, לטוברה עמנו אות. והעורים:

מחמר כפרדים פוחוכים לחוסף י"כ.

רוע מעלליהם, לפניך יומם ולילה: קדשו עצרה ורחצו והחקדשו, הכרו סינ לבבורת והחאוששו, המזכירים את יי' אל תחשו, כל' היום וכל' הלילה: התבשרי בתי כי עוד אנחילך הני, ולאט אנחך ואניחך במעוני, כי אין גואל קרוב ממני, ליני הלילרה:

מחור קרפנטראן ואוינען לליל העשור. דוקעם ד' .90

(G. 77.) T

### תוכחה

אני משה הקמן חזק כלה לער

החרשים שמעו מפי נוראות, וחגו לב לחוות, עלי חבל פלאות, והעורים הביטו לראות: החרשים אקרא להשמיע המונכם, אשר כחשו בקונם, ובטחו בקנינם, וכסליהם בהונם, והוא מכשול עונם, ואיך ישמעו והנה ערלה אונם, ואונים מלאוח, האזינו קריאות, והעורים: ותנו לב בוחלי נילת ימי עדנה, מדמים כי לעד לא תהיה ישנה, שוכחים ימי רעה ימי שיבה ווקנה, לא יחנו ללבם דעח ולא חבונה, חמיריהם חטאות, וצדקתם שניאורם, והעורים: יחעו בחבקב רעיונים, כי קלעד יהיו בחוכה רעננים, וחצי זמן לירות כסליהם שנונים, ואין רואה ומקיש כי כלם ישנים, ומה בצע ברואות, לא יחזו באות, ומעורים: החרשים מקשוב אל מוכר נעו, וכל צופיו עורים אשר לא ידעו, בעיניהם שכונים והמרה יסעו, אונים להם ולא ישמעו, צאו למדבר חשואות. מכמות טלואות, והעורים: וחנו לב שבעים מפת פחיותם, שכורים ואכן מיין תאותם, אהה לחטאים האלה בנפשותם, מח מראות עיניהם מהשכיל לבוחם, כי חבל שואות, וגיליה חליאות, והעורים: והעורים הטבעו ביון מעשיהם, ולא ראו מות אל נוכח פניהם, אץ בם להוציאם מבירת מנוריהם, כי חרדמת יו׳ נפלדה עליהם, וטירתם להשאות, לבום מדבר וקאורה, והעוכים: החרשים החיו נפש יודעת, והמיתו תאוה ערומה מדעת, והוהרו מקרוב לתבק" ומנערה, ואשרי המדבר עק" און שומעת, ומחשבות במראות, העחידות באורת, והעורים: וחנו לב קבורים בחבל הרעה, ועד' מאבוסיה ככהמה שסועה, סכלו כי ד'א ואח המרנעה, ואין מורה דעה, ואין מכין שמועה, לכד נפשות כלואות, בבור גאון וגאוח, יהעורים: והעורים מורפי חבל וביח נכוחה, בוערים

שופכים רמע הרוה את הארץ החטאים למחות והמה בכתובים, עומדים היום על ארון כל הארץ מעלות השחר עד צאת הכוכבים.

מחוור קרפנטראן וכם דוקינם ד' 79 והנובח אשר ה'צתקתי פה הוא יותר מתוקן.

## (6. 74.) 1

מסחים בלילה: נפשי אויחיך בלילה: אני משה ברבי יעקב חזק ·

אותה נפשי אל מקום נפשה, וכלתה אל מקור שרשה, ונכספרה לנוה קרשה, ללכת יומם ולילה: בועם הכבוד בעין הדערת תראה, ומכק"י אבר אליו תדאה, ותשאף עדין וחשתאדה, בנשף בערב יום באישוו לילה: יקרו חשור על ידי פעליו, ותחאו לנשח אליו, יום ליום חביע אומר מהלליו, ולילה ללילה: בשודי עלי דגל חסרד נודע, ואהל יראתר מלכי נגדע, יי חקרתני ותדע, בחנת לבי פקדת לילה: שבעתי נדודים על ערשות אנושים, הריצוני פעמי למעונות קדושים, בנפיק חרדמה על אנשים, בשעיפים מחזיונות לילה: הסכלתי ואשנה כל ימי שחרותי, ונכלמתי כי הבלתי זמן ילדותי, לזאת היתה לי דמעתי לחם יוטכם ולילה: ברה בכלוא הגוף נעצרת, החבונני כי העולם מעבורת, עורי עורי לראש אשמורת, קומי רוני בלילה: רוצי זכה יצר חאורה לשבור, ודרך ישרה כל ימותיך לבור, הכי חלדך כיום אתמול כי יעבור, ואשמורה כלילה: בעל כרחו אנוש יולד לעמדל, וכל יצר מחשבותיו און ועמל, והוא כציק יצא וימל, ויורד כחויון לילה: ימים עליהם ישאו קולם, מות ירעם ויסור צלם, ועזכו לאחרים חילם, רגע ימותו וחצות לילרה: יכבד עלי עול ינוני בחטאתי, כי לא שבתי עד כרח ממשובתי, ינעתי באנחתי ומטרתי בדמעתי, אשחה בכל לילה: וזיני בדכם לבי נגרה ולא חדמה, לקארת מדבר אני דומה, יומם ולילדה במסחרים נפשי חהמה, וחקם בעוד לילה: קודרת בגלות ימי שביה, הורידה לארץ עדיה, תנוד ודמעתה על לחיה, ככה תככה בלילה: בנשף קרמתי דמעתי ואנוחה, אשפכה דם לבבי ואניחה, נפשי עלי תשחוחח ועם לבבי אשיחה, אוכרה נגינתי בלילה: דלפו כצל ימי עלומותי, וקלו מנשרים שנותי, ולא אוכיר מומן שמחותי, לא יום ולא לילה: זרים הציקוני והגדילו עלי פיהם, דוברים שלום ונושכים כשניהם, נא יוכר

ר, אפס חסד אל לעדי עד, ואם דבר נחומים ומסעד, אם רופא או הצרי אין בנלעד, יהי מחזיק לב ילד ימעד, והוא דופק שערי חמלחך:

מחמר בפרדים פומנים למוכף י"כ.

## (G. 73.) J

#### משה.

מדמי הלכבות וחלבי הכליות, שלחנו מנחורת לאל ומניורת, היוחם ל<sup>ב</sup>ו ערבות, ולפניו רצויות, כימי עולם וכשנים קדמוניורת:

שואכי מי דמעות לפני אל ושופכים, יחשבו כעל גבי מובח נסכים, וזכרון מאטרים אשר זוכרים ובוכים, יכפר בעד חובים על עצמם ערוכים,

ויחעשת לחועים בגלותם נכוכים, עיניהם חלויות, נפשותם להחיות, כימי עולם וכשנים קדמוניות:

החסר תחפוץ ולא זבח להעלות, ודערה האלהים תרצה מעולות, והצגע לכת ממנחות בלולות, נא צור נתכנן לו לבדו העלילורה, קרא ישע לדרכי ציון האבלות, אשר כמה שנים נחלקו נחלורה, ביו נורי אריות ופריצי החיורה:

י בח"ם כנ"ו.

## ה (ש. 74.) מגן לנעילה אני משה•

אדון הישב על חוג הארץ נאדר ככח ויושביה כחגבים, יערב לו ומירי מומרת הארץ מדברי שיר אשר הם מקריבים,

## (6. 71.) 2 אופן לפרשת שקלים משה.

מעריצים בכל פאורה,

מלאכים ממליכים מקדישים מרעישים

מרגישים ברוב חשואות, נפלאים ונפלאות,

נוראים ואין נראים

: אומרים קדוש קדוש קדוש יי' צכאות

שמו לעד ברוב רעד באימה הן יעריצון, שאון שרפים ברום עפים כברקים ירוצצון, שואלים זה רשות מוה להקדיש אל במוראות, : אומרים קרוש קרוש קרוש יי׳ צכאות

המון עדים מרעידים ברגש יעריצו אל, בעת שלוש קרושת אל,

המלחם קדושתם

בקול רעם ברוב נועם בקול מראה להתראות,

אוטרים קדוש קדוש קדוש יי׳ צבאורז:

דוקינם בספרו על רחביע .61.

## (G. 72.) 1

#### משה .

יעירוני סעיפי לחוותך, ויראוני בעין לכ נוראותיך, ויורוני להגיד נפלאתיך, כי אראה שמיך מעשה אצבעותיך:

> מתהלך עלי קו חוג שמים, ומסכב מסכחו באכנים, ומספר ככודך בלי שפתים, והארץ עומדת בנתים, והיא חלויה כחכלי אהכחך:

שואף השמש ווורח, והוא אוצל מאורו לירח, והגלגל כמו אהל מותח, וכוכבים עליו כגן פורח, בהודיע עומק מחשבוחיד:

מי הטרוף חק יצורים ונהלם נסחר מפני, מי העניקם כל ימי עולם נראה לרעיוני, מי הקשה אליו וישלם מי אלוה, מבלעדי יי':

מי בקע מאורים משמי מעוני נסחר מפני, מי בהם האיר קצוי אפרני נראה לרעיוני, מי בשחק יערוך ליי׳ מי אלוה, מבלעדי יי׳:

מי נטע כיריעה שחקיו נסתר מפני, מי נטע על פני ארץ יצוקיו נראה לרעיוני, מי נטרה עליח קו מי אלוה, מבלעדי יי':

מי עמד למוד ארץ וחרד. נסתר מפני, מי עחד אוצרות שלג וברד נראה לרעיוני, מי עלה שמים וירד מי אלוה, מכלעדי יי':

מי זמן חוק טרפי לבני נסתר מפני, מי זמר לטוב ילידי אמוני נראה לרעיוני, מי זה האיש ירא יי' מי אלוה, מבלעדי יי':

מי רדד עמים תחתי להכוות נסחר מפני, מי רחם אסיר יום רגזות נראה לרעיוני, מי ראה כואת מי אלוה, מבלעדי יי':

מי הבין נפלאות הבורא נסתר מפני, מי השכיל כי הוא בעולם מקרה נראה לרעיוני מי חאיש הירא מי אלוה מבלערי יי':

חותמאד קרפנטראן כ"י וכחחוד ארכיון ובס' דוקעם על דחב"ע. q.

ומרפא בכנפיה, ועתה קומי לכי והתחנני לאדוניך, ושאי ומרה לאלהיך, הללי ירה כי טוב זמרה לאלהינו כי נעים נאוה תרחלרה:

בכוף ם' חובת הלכבות ובח"ם לחובף יה"כ.

## משה ברבי יעקב אבן עורה

(S. 69.) X

פזמון לשקרית י"כ

אני משה כן עזרה

כי אל נסחר מפני נראה לרעיוני,

: יי אלוה מבלעדי

נסתר מפני, מי נעלם בסתרי אמונה נראה לרעיוני, מי נאור ברוח נכונה

מי אלוה, מכלעדי מי נחן לשכוי בינדה

מי יסד חבל על בלימה נסחר מפני,

מי ישאנה ברוח מזימה י נראה לרעיוני,

מי אלוה, מכלעדי יי': מי יספר שחקים בחכמה

נסתר מפני, מי מדד רחבת ידים נראה לרעיוני,

מי מסך בעד ים דלתים

מי אלוה, מבלערי יי׳: מי מדד בשעלו מים

> נסרתר מפני, מי שת הגוף ונפח בו נשמה

מי שכן בו הנפש החכמה נראה לרעיוני,

מי אלוה, מבלעדי יי': מי שת בטוחות חכמה

עוברים עליו, החיים מוכאו, והמות מוצאו, החיים בונה, והמות סוחר, החיים זורע, והמות קוצר, החיים נוטע, והמות עוקר, החיים מחביר, והמות מפריד, החיים מחריו, והמות מפזר, ודעי נא וראי כי גם עליך תעבור כום, וחצאי ממלון חדרך כרגע, כי יקרך ערה ופגע,וחשובי אל בית עולמך, ביום רההוא תרצי פעולתך, ותקחי משכרתך, חלף עכודתך, אשר יגעת כו כעולם הוה אם טוב ואם רע, לכן שמעי נא וראי ורהטי אונך, ושכחי עסך ובירה אביך, וקומי רני למלכך יומך ולילך, שאי אליו כפים, והשחחוי לו אפים, ועפעפיך יולו מים, בכריעה על ברכים, אולי יתאו המלך יפיך, וישא פניו אליך וישם לך שלום, ויחון עליך בימי עניך בעולם הזה, ואחרי שובך למנוחיכי, כי מעודך גמל עליכי: נפשי הכיני צדה לרוב אל תמעיטי בעוד בחיים חיתך, ויש לאל ידך כי רב ממך הדרך, ואל תאמרי למחר אקח צדה כי פנה היום, ולא תדעי מדק ילד יום, ודעי כי חמול לעד לא ישוב, וכל אשר פעלח בו שקול וספור וחשוב, ואל תאמרי מהר אעשה, כי יום המוח מכל חי מכסה, מהרי עשות בכל יום חקו, כי המות בכל עת ישלח חצו וברקו, ואל רתחמהמהי מעשות חק דבר יום ביוטו, כי כצפור נודדת מן קנה כן איש נודר ממקומו, ואל חדמי ,כנפשך כי אחרי צאחך ממסגר פגרך תשובי לחוכחת, ממשובה נצהת, וכי לא יחכן לך אז עשות טוב ורע, ולא יועילך חשוברה ממשוכה, ולא הנחם לך מרשע, ואשמה ופשע, כי העולם חהוא נכון לחשכון וספר כל צפון וסתום, אשר ביד כל אדם חתום, וערוך לשלם שכר טוב ליראי יי׳ ולחושבי שמו, ולהנקם בו נקם כרית מן שוכחי אל, האומרים לאל סור ממנו ודעת דרכיך לא חפצנו, מה שדי כי נעבדנו ומה נועיל כי נפגע בו: נפשי אם חכמת חכמרה לך ואם לצח אחך חלין משונחך, שמעי מוסר וחכמי ואל רחפרעי, שיתי על לבך חמיד דברי קרהלת בן דוד, סוף דבר הכל' נשמע ארז האלהים ירא ואת מצותיו שמור כי זה כל האדם, כי את כל מעשרה האלהים יבא במשפט על כל נעלם אם טוב ואם רע, ואל חשכחי ביד כל אדכם יחתום לדעת כל אנשי מעשהו, ווכרי אין חשך ואי. צר'מות להסתר שם פועלי און, בקשי את יי' קונך, בכל כחך ואונך, בקשי צדק בקשי ענוה, אולי תסתרי ביום אף יי' וביום חרון ואפו, וחוהירי כווהר הרקיע וכצאת השמש בגבורתו, וחוריח עליך שמש צדקה

## חוכחה לר׳ בחיי בן יוסף בן בקורה

ברכי נפשי את יי׳ וכל קרבי את שם קדשו: (ד׳ 63.)

בפשי עוז חדרכי, וצורך ברכי, וחין לפניו חערכי, ושיחה לנגדו שפכי, והחעוררי משנחיכי, והחבונני מקומיכי, אי מזה באת ואנה תלכי: נפשי מחנומחך עורי, ולפני יוצרך שיר דברי, ולשמו זמרי, ונפלאוחיו ספרי, ונורי ממנו באשר חגורי: נפשי אל חהיי כסוס כפרד אין הבין, וכשכור נרדם, ואיש נדהם, כי ממקור בינה קורצת, וממעין חכמה לקחת, וממקום קדוש הובאת, ומעיר נבורים הוצאח, מאח יי מן השמים: נפשי לבשי בגדי שכל, והתאזרי אזור בינה, ומלטי את נפשך, מהבלי פגרד אשר את כו מתגוררת, ואל ישיאך לכך בנועם חמדותיו, ואל יסיחך בשכיות תאוחיו, אשר ימיאסו כמו מים יתהלכו לשו, וזכרי כי בא לעזר ולא להועיל ראשיחם, כי אם לבושח וגם לחרפה אחריתם: נפשי שוטטי ברחובות חבונחך, וסבי בחדרי חכמחך, ובאי עד חכונרח בנין משכיחד, אשר בעפר יסודו: הלא הוא גוף נמאס, ופגר מוכס, קרוץ ממעון נרפש, וממקור משחרה, בנוי מטפה סרוחה, שרופה באש כסוחה, גלום בדמות חולעה, והידה רק זועה, עצור ברחם מטונף, סגור בבטן מלוכלך, יולד בצירים וחבלים, לראות עמל והבלים, כל היום התאוה האוה, וסר ממוסר ומטצוה, בחשך כא וכחשך ילך, דל אביון עני והלד, לא דעת לו מבלעדך, ולא תכונה לו מבלחך, בחייו עפר ובמוחו אפר, בעודו חולעים יסובבוהו, ואחריחו רמה ונוש עפר יכסוהו, לא ידע ביו ימינו לשמאלו, טמון בארק הבלו, לכן לכי את ומלכי עליו. כי ד'בני חבמדה מלובה תאות, ועבד אויל לחכם לב, ואל חלכי בשרירות לבך הרע, ואל חנקשי במועצותיו, ומיאסי בכצע מעשקותיו, ואל חכטחי בעושק ובגול אל תהבלי, כי העושק יהולל חכם ויאכד לכ מתנדה: נפשי שיתי לבך למסלרה דרך הלכח, כי הכדל היה מן העפר, אמנכם הכל שב אל העפר, ולכל נברא ונוצר, יש קץ וחכלית לשוב אל הארץ אשר ממנרה לקח, והחיים והמות אחים, שבתם יחד איש באחיו ידבקו, יתלכדו ולא יתפרדו, אחווים כשתי קצות, נשר רעוע וכל כרואי חבר

עברי חקים ועדות, העביר ממנו ידידות, נכבדות וחמודות, השב לי ששון ישעד ואם עבר ראש זדוני, נא העבר את עוני.

. כם׳ דוקינם

#### (S. 60.) T

## יצחק כר יהורה גיארם

מה יתרון לאדם, כעוף יחעופף ככודם, ואיך יתגאו בעודם, ופחאום יכוא אידם: וכין איש לב ונבון, כי סוף לרקכון, ומעפר חוצבנו, ועתה עדיו שבנו: צפה רוח קרבנו, לפקדון גכינו, וכמעט עין חפקח, וארז ערובתו יקח: דבלי אדם בתבל, חבלי רועי הבל, ואם נפלו כנעימים, לא מלאו הימים: קום וראה בעיניך, כי לא לך הונך, והאדם וקנינו, למחר יבוקש ואינו: ברכות טובוחיך, התרב חדווחיך, התרע כי לפי רובה, חונות ועמל בקרבה: רוח גאודה יבצור, בחיי עולם יעצור, בשומו מלכן שכלו, המושר בכל אשר לו: יערה בתבל הולכה בסמי מורת מסוכה, ואם מחקה ראשונה, מרה היא באחרונה: הועל אין לגבר, בזהב וכסף צובר, ולא ישא יום מהומה, מכל אשר לו מאומה: ולאון אתה הולד, וסביבך פלך, ופעם לאט תהלך, ועל שבכה יחהלך: דינו ימים בינו, בבחים שוכנים ולנו, ובקר במקום שברחם, ישבו אחרים מחחם: ד,תקוששו וקושו, ומאלרהים כושו, ורחצו והטדורו, ומטנף הברו: נאון לבבכם השפילו, הישירו ואל חעפילו, ואיככרה יחנבר, שכבו למחר קבר: יום ויום הוחילו, למוח ואל חחילו, כי חייכם מותכם, ומיחחכם חייכם: אך וארת חקרנוה, בדעת ומצאנוה, כי אין ברתבל רחועל, כי אם בטוב פועל: תכלית שישה אבל, וראשה זסופה הבל, כי אחוו במעלות נבוהים, עולים אל האלהים:

מומחמר שפתי רכנות

כי שת לאון — אנשירחיל צלחנ)
ולחיק סאון — רומם פתעי שלח ז)
את־שוד בני — עריק שאכלנו.
את מפלאות — צור לנו נטיו
ויהי לאות — כי נעים ישליו
וממשכני — עפר־מות דלנוי)
וכעם כפה — מלב יום תעצבו)
מה לך רפה — יד? קום נא התיצב
בקר פנה — אל ויאר לנוק).

צפי גאון — קונך יונת אלם 6)

והמון שאון — זרים כשעף חלם:)

ובשוט מזי — רעב האכילנו

דו בלי לאות — אחדדורות יאתיוה)

מי יאו ראות — כיום מתים חיו

יחו בזה — דוד מבור העלנו

קבל בפה — סגור לימות עצב

ולטוב צפה — יום רע כי לכל קצב

ערב חוה — עם תוך אפל לנו

#### 1

#### אהכה לפסח

הידעתם ידידי, הצבי ברת ממלוני מתי ישוב למעוני? יניד לכם כרובי, אחרי נשא לבבי, איך אשא מעצבי, לא ידע בערת שהעלה עמו כל ששוני, על מי נטש יגוני.

צר לי על נדודו, מר מעלי כבודו, אור יפעתו והודו, אי לימים שפתיו יטפו נופת על לשוני, וענקיו על גרוני.

דנותי איך שכחם, שעשועי איך ונחם, וידירות בין בני חם הראה לי ביאמון עת יאשר מופתיו שת במוני, ויוצא את המוני:

קרע ים סוף לפני, הראדה אורו לעיני, דודיו באזני, ולחרר אוהבי סר אלי חין קול פעמוני, ולריח קנמוני.

א) כנבת ישרחל.

ב) עכן למות ותפלה (עיין דד"ק בשרשו): האל שם חשך ותפלה לכחם של אנשי חיל, פם התלרים.

מעשיו הרעים. וככ"י כקוד שלם, והוא טעות.

ס) חו לווי חן חוה, לאות חקור חן לאה.
 ו) מי האיש המפן לראות בותן הוה חמים עולים חתות לחיים (ווס יסים לאות ולחומת כי נס ישראל הרעים וכים כגלותם עוד ישובו להיות בשלוה, של דרך העצמות האלה כל בית ישר אל סנה) הוא ירץ בערץ זה (בערץ זה (סות) הוה השםח וליאת חלדים) דוד חבור העלמ. וכב"י דור כרישש. מנה) הוא יום ושלון יכבה אף.

ח) בבקר פנה ורמם והנה כמל כמיר לנו. למ כרמשון לשון לינה.

וגם נואל: וור תשמיר, וגם העמיר, המלאך מיכאל: ונפלאות, למשואות, הרימה פעמיך: זכרנו:

# מנחה י"כ

מתוור שפתי רככות די ל"ט ע"ב

יונה חפשה בנטות היום', צל צורה ותבוא אליו לעת ערב:

דותרה והנה רפה היום, קן לה ביתך היה לערת ערב:

במשכב דותה קוראה היום נגדך מתי אקום ומדד ערב:

יערה רוח חן כחנות היום, דומין רחמיו בתת יי לכם בערב:

דרבר תחנות בדברה היום, דומין ועמדה מבקר וער ערב:

ברהמים פנה אלינו כי פנה היום, כי ינטו צללי ערב:

ככתוב יונתי בחנוי הכלע וכר.

#### ן (ש. 57.) מאורה ליום ראשון של פסח

(מחמר חוכשלייר)

את־מחזה — הוד אל הפִּילנו שור וענה — רב טוב שגמלנו.6)
יום יחלה — חרד לומן סהרכ)
יעל עלי — לב כי סוף ליל שחר
ואור יעלה — כיום אמש שחרג)
סב תחוה — צל יסך כלנו
יום יחנה — צר כמעט כלנו.7)

ההערות האלה הם מהחכם הגדול והמהולל מו"ה שמואל דוד לגאשו אשר שלם לו השירה היקרה הואת והגדול חסדו לגאר לפוטמיה ולהחיר הקושי בחממותו.

א) המשודד אומד לקודל, או לעצמו, ההתבל במחוה כבוד האל אשד הצילנו, וסגד רב סוב שנחלנו.
 בנין הבוב וולגול, כשיחלה וימעצב אל לבו האיש החדד על מסבות הומן ההומהשך עלינו כ"י.

ב) עביר לבוב הגבות, בשיחני ותחבב של בכן החום החדד מב חבות החון המותים שבים ב". גם יוסר כי החור חודת עהה, הנה ביום אתחול ככול הינדב כבר השחיר וקדר, ואנים כן הנה לעת בקר הול לוחח ועולה.

ד) אם יחנה עלינו חחנה אויב העומד עלינו לכלותנו, ראה כי יש עלינו לל שדי הסוכך עלינו.

כוננו חץ חלאות אל־לבכי כרובים.

מוחתני בחציו צר ואויבי פלילי, עוללו זאת לנפשי חטא ועון פלילי.

קצרה יד נאוני אך יטין צר ארכה, לי ידבר בקשורת ואני לו ברכה, אך בעת יארב לי תפפנני בסכה:

עת דרוך קשתוחיו את מנוסי וחבלי, ובהרק חניכיו את מנוחי וחילי.

שכרתני ביינה אהבתך ידידי בהשיבך כבודך לי וינל כבודי. אכתבה על־לכבי שיר ידידות לדודי בא ידידי לביתו ואני לו והוא לי, ובלבי אהביו מדבש מתקו לי.

#### (5. 52.) ₹

לרה איום, זכור היום, בריח שבערה המימיך: בריח אורח, אשר ארח, בחקי דת נאומיך: אכ רחמן, קרב ומן פדותנו ברחמיך: זכרנו יי׳ ברצון עמד. ברירו נפקד, אשר נעקד, להעלוח לפניד: כשה נאסר. אשר נמסר, עשות הטוב בעיניך: רצה גועו, וחון זרעו, בעת בואם בדינך ואם חובם, ענה כבם, עשה נא למען שבך: זכרכו: למודך ונם ידידך, ישראל לך מקורא, אשר חלם, והן סולם כמרום לו מורא: אל אחד, לך פחד, ויאמר מה נורא: זכור צדקו, ואת נאקו לשארית נשארה נהלאה, אשר נשאה, זה כמה אימיך: זכרנו: שני אחים, אזרחים, משולחים לשביה: הוכחתם ושלחתם, בסוד ענלדה יפהפיה: איש עניו, בעניניו, הוריד דח פליליה: והגרצה, אשר מצא, רצונך רב עליליה: בריחם וכור, ואל תעכור, עם נושא איטך: זכרנו: זכור סגן, אשר נגן, עלי כנור ונם נבל, לך נמשח, ונגדך שח, נשוא לד עול וגם סבל, בשירותיו, וומירותיו, יהודון לך בכל רובל: שעה נכאה, מקוראה, לך נחלה וגם חבל: להושיעה, להרגיעה, הגלה ממרומיד: זכרט: איש נביא, שמו חשבי, הואל נא ווכרה אל, והמצא פרוח, מעברוח, להוציא עם לך שואל, דל שמח, וחיש צמח, מושיע אַכני קודש ומצוקי ארץ במוסף החנון משנה קחו כירכם, גושו ובמקום ומרת הארץ דברי ומירות קחו עמכם, הרימו לב תרומה מן הארץ וארל השמים שאו עיניכם, ורעו צדקה זרע הארץ, חסד יעלה קציר ארצכם, מרם כא יום לשפוט הארץ יראה יי' וישפוט אתכם, כן מרם ללכת אל ארץ, לדרך הכינו צדה לכם, מקום נסעו כל שוכני ארץ נכחו אתם הסעו ממקומכם, ספונים ישובון לכסות הארץ עליכם יהיה מוראכם וחתכם, פלכים נוגשים פנו סביב הארץ צורחים ואצים כלו מעשיכם, קומו וסעו לשבת בארץ רצים לעמוד אחרים החתיכם, שובו עומדים לעבוד הארץ תקחו שכר חלף עבודתכם, יה לנשברי לב הגיעו לארץ לרצונכם, גורלכם עם נאמני ארץ יהיה כהמים כאורח מכם, אתכם שמים יענו והארץ הענה אל חיראו החוקנדה ידיכם, ברית שחתי לו גור בארץ אזכור וחסד לאברהם אביכם, בקראם היום כמעשה ארץ מצרים בארץ אני מביא אתכם וכו':

#### (5. 54.) 3

בעלה אוב וקסם מהרי קסטי לי, ועדן איש חטודורה משאול העלי לי.

רעמד לי כרגע אפגעה נא כמראיו, אשאלה לו התמו מועדי קק פלאיה. כלתה עין מיחל לו וחלפו צבאיו.

יענוני מומות מועצחי להפליא "נשגבה שאלחך" על דבר קק בשאלי.

צר מנקש לנפשי אל יסיחך בהבלו, עוררי שיר וחלי אל ובטחי בחילו, והלא הוא אדנדיך והשחתוי לו:

שם לנגד ארונך שם כבורך חגלי, ותפחיו בחכך כי חפתי ותוכלי.

קדלו כל קרובי אך משנאים קרובים, להטי אש גדורים בעצטי טריבים,

נפשם בצוחם צוחה, עד לעלות המנחה: אביר שרי וקציני, לשעה הורה אמוני,וירפא את מזכח ייי: תכן למנין אמונים, בחוקה ידועה לפנים, שתים עשרה אבנים: אלי מזכח נקרע, על ידי חנף ומרע, וועש חעלה כבית סאתים זרע: סדור עצים שיפר, וזכח וזרק במספר, וינתח את הפר: אמר מלאו במלה, ארבעה כדים תחלה, ויצקו על העולה: נא שמונה הגישו, ועשרים וארבעה קדשו, ויאמר שלשו וישלשו: ישר וישבח, כדת אל המטבח, וילכו המים סביב למזבח: ברצון דר שמים, כתום ובבור כפים, נם את התעלה מלא מים:

#### ובכן ויהי בעלות המנחה:

יום זה הואל, והדרש לשואל, ענני יי ענני: אלהי אברהם, יצחק וישראל, פנה אלי וחנני. צדקך הודע, לרחוק ומודע, שנני יי׳ שנני: פנה אלי וחנני: ולבלי מדע, היום יודע, ענני יי' ענני: חונה גכוהים, כורא נגוהים, פנה אלי וחנני: עונה חמהים, אתה אלהים, ענני יי׳ ענני: קורא נגרך, אלהים לברך, הפק חסדך, ולי אני עבדך, פנה אלי וחנני: ובצלך חסיתי, ואליך כסיתי, ענני יי׳ ענני: פנה אלי וחנני: חוקיך רציתי, ובדברך עשיתי, נאור הפלא, והרכה פלא, ענני יי׳ ענני: פנה אלי וחנני: לעין כל גלה, הדברים האלח, יודעי רוי, גאה ונכוה, ענני יי׳ ענני: פנה אלי וחנני: צדקת חווה, ידעו העם הוה, ענני יו׳ ענני: הורה אמוני, והודע למוני, פנה אלי וחנני: כיום לעיני, כי אתה ייי, ענבי יו ענבי: והתם ארכם, ואון כקרכם,

קרוש. חפושים מככל, קרואים נחלרת חבל, אומרים קדוש וברוך: ליום::

מכולים בנהר, דמותם כזוהר, אומרים קדוש. מבועים בבור ברירת,

פליטת השארית, אומרים ברוך. יקרים מעופפים, בהוד והגה מצפצפים,

אומרים קדוש. יחידה מאמות, בחירה מעלמות, אומרים קדוש וברוך:

ליום:: כבירי רומה, ליושב שמימרה, אומרים קדוש. כוללי תהלירת,

לנורא עלילות, אומרים ברוך. לנורא עליהם, מעריצים במעניהם,

אומרים קדוש. להוקים בנשרה, מקדישים בארשרת, אומרים קדוש

וברוך: ליום::

במחזור כ"ו להח' המהולל יש"ר בנוריציא כרשם בראש: חברה ד' יובף בן חביתור ז"ל. ועיין בספרי.

## ר׳ יצחק בן יהודה אבן גיארת

(S. 46.) X

וככן אאדיר אלהי אבי, בעת הפלת אליהו הנכיא: אז ברבות חטאים וסוד מרעים ורפאים, היו נבאים נותרו חלכאים, יראי אל נדכאים, וסוד מרעים ורפאים, היו נבאים נותרו חלכאים, יראי אל נדכאים, מובאים סבאים, יחד לעיני רואים, אל ציר מעשיו נאים, ויקבוץ את הנכיאים: יה צעקי חיש, קרב, וחינוני יערכ, בעת מנחת ערב: ישר אמרי נועם, מלל בטוב מעם, אל כל העם: צפו למתי נכספים, אתם פוסחים נרפים, על שתי הסעיפים: חזו מי האמת בדתו, אם צור אם זולחו, ולא ענו העם אותו: קראם שמעו ניבי, הנה ליוצר לכבי, אני נותרתי ליי נכיא: בסוד בעל מקודשים, מעשי ידי חרשים, ארבע מאות וחמשים: ראו לכם הפר מיוחד, ועשו אותו יחד, ואני אעשה את הפר האחד: יהי למופת לכמהים, להיות אחריו נוהים, אשר יענה באש הוא האלהים: הקדימו, ומזכחותיכם הקימו, ואש לא תשימו: דת תוהו בלב וונדה הקדימו, ומזכרו הבעל ענו ואין קול ואין עונה: התל בם אליהו, אל תפהדו ואל תרהו, קראו בקול גדול כי אלהים הוא: נעו לפניו בניהם, והתגודרו כדיניהם, עד שפך דם עליהם: ידם רפתה ונפחה, בניהם, והתגודרו כדיניהם, עד שפך דם עליהם: ידם רפתה ונפחה,

ומקרישים האל בחשואות המולות, ואתה קדוש יושב תהלורת:

במרומי ערץ שם שדי ננמר, וכל לב יתר וכל בשר סמר, שואלים אי מקומו, משמר מול משמר, וקרא זה אל זה ואמר: ובשכוני ארץ נוחלי דת חקוקה, סגלת קדומים לשמו דבקה, ויגבה יי׳ צבאות ביד חוקה, והאל הקרוש נקדש בצדקה:

במרומי ערץ, מלאכי צבאות, ובשכוני ארץ, הוגי דת נכואות, אלה מעריצים בהמולות חשואות, ואלה מקדישים לאלפים ומאות, קדוש קדוש קדוש יי צבאות:

### ב ובכן נקרישך טלך . (6. 40.)

ליושב חהלות לרוכב ערבות קדוש וברוך.

אפורי שש, לאר' שונא שש, אומרים קדוש. אצילי ארץ, לבורא קצות הארץ, אומרים ברוך. בהוקים כאש, ליוצרם מאש, אומרים קרוש. בחונים באש ובמים, מיחדים פעמים, אומרים קדוש וברוך: ליוצר: גלגלי מהרדה, מהללים בקוד ומרה, אומרים קדוש. גאולים כלי כסף, ביחוד וככוסף אומרים ברוך. דהורים ברגע, ושבים בפגע, אומרים קדוש. דורשי דחו, מעידים כי אין זולהו, אומרים קדוש וברוך: ליוצר: המון אראלים, לנאדר באלים, אומרים קדוש. הודך משננים, בני האיתנים, אומרים ברוך. ולשמך מפארים, הדשים לבקרים אומרים קדוש. וכורעים ובורכים, ישראל בני מלכים, אומרים קדוש וברוך: ליוצר: זיום כעין קלרל, פני מלך מהלרל, אומרים קדוש. זרע נברים, לאדיר אדירים, אומרים ברוך. חצובי גהלים, חיילים חיילים, אומרים לאדיר אדירים, אומרים ברוך. חצובי גחלים, חיילים חיילים, אומרים

בותחור הפרדים ד' ויכיציא ע"י דכיאל בותכידני משנת רפ"ד נרשם בואת הרשיותה: סדר קדובה לר' יוסף בן אביתר ז"ל, ועיין מ"ש בפנים.

#### ו שלמה קטן (39. 8)

זכרתיך ונס מני ינוני .
ואין במה לבד הגיון לשוני
ואיך יוכל שאת רעיוני
ויפק את רצונך רצוני
כקרבני ומנחרת זכרוני
שלת אורך והאר עורוני
יהי סתר עלי גדל עוני
תהי רותי בידך פקרוני.

ששוני רב כך שוכן מעוני לך חסר ויש עלי להורורה מרומים לא יכילון העצומיו קבינני וחנני נכונה קחה שבח מקום זבח וייטב מדר עין פקח עין לעניי בצור נדל הסרך למעני כמו שמך לפקרון בכבי

פתחוור וישרי להם" השלם שד"ל.

# ר׳ יוסף בן יצחק אביתור

×

ובבן נקדישך מלך . (3. 40.)

במרוטי ערץ כסא שבתך, ובשכוני ארץ, עו מטשלתך, אלה יעריצון, נאון חפארתך, ואלה יקדישון, לשם טמלכתך, אין קדוש כיי' כי אין בלתך:

במרומי ערץ כסא מהללו, ופנוח שוליו, מלאים היכלו, מהם מימינו ומהם משמאלו, שרפים עומדים ממעל לו: ובשכוני ארץ ידועים עם האל, נצכים היום כדל השואל, מהללים ומודים לצור פודה וגואר, והקדישו את קדוש יעקב ואת אלהי ישראר:

במרומי ערץ מלאכי רום יחד, יוצאים כאימרה ושבים כפחד, ומעריצים ברעד למלך מיוחד, שש כנפים שש כנפים לאחד: ובשכוני ארץ קהלוח קהלורת, קרבים היום בחמש חפלוח, מערז לעת אחשום שוכי לך אכחר כי מטך רהיתה ראשית תהלרחי:

קנה כד לא כלי עמרי לפניך ולשם כבורך, כא לשכר פעלרוי:

שחרה לך נפשי מעת היות עפר עד לא כמו שחק היתה נדלתי:

כדפם בכ"ח ח"ד ד' 31.

#### ה (88. **3**8) שלמה

לאמי עין יחידתי לצורך, וזכרי בוראך בימי נעורך, לפניו צעקי לילה ויומכם, ולשמא זמרי חמיד בשירך, כמת חלקך בעורך על אדמה, ומכטחך בצאתך מבשרך. הלא הכין לפניו לך מנוחה, ומתחת לכסירו שם דבירך, אני על כן אברך את אדוני, כמו כל הנשמה לו חברך:

.171 '7 cupi7 '00

### שלמה (38.) שלמה

שחרתיך בכל שחר ונשפי, ופרשתי לך כפי ואפי, לך אהמה בלב צמא ואכמה, כדל שואל עלי פתחי וספי, כקומות לא יכילון שבתך, ואולם יש מקומך בין סעיפי, ךלא אצפון בלבי שם כבורך, וגבר חשקך עד יעבור פי, ואליך אזמר בעוד נשמת חי באפי:

ומפר הכ"ל. ז'י 171.

למה ולמה, נפש נדהמרז, תלכשי שממה, עלי תכל אדמה, כצאת הנשמה, גויה נאלמרז. בשוכך אל יסודך, לא השאי בירך, מאומה מככורך, אך יחיש נורך, כצפור אל קנך: יום וגו׳.

מה לך נבוכה, בארץ לא משוכה, אשר בה מד'וכה, תהפך מבוכה, תדמרה ארוכה, והיא קשרת דרוכה. כל יקרה אכוכ, וכל טובה כוב, והוא נמס ווב . ולאחרים נעזב, ומה יועיל הונך: יום וגו'.

קחי כגפן והמורת בוצר, אל מקוםם ילך צעדיו הוא נוצר, היום קצר, ורחוק החצר, נפש שובבה, די לך בפת חריבה זכרי מעצבה ושכחי מצברה וגורי יום דינך: יום וגר.

קרדי כיונה, עניה אביונה, זכרי בכל עת מנוחה עליונה, קראי לאל מעונה, בכל פעם ועונה, בכי תמיד לפניו, והחחנני לעיניו, והפיקי רצוניו, ואו מלאכי מעוניו, יביאוך אל גנך: יום וגו׳.

השיר הוה כדסם בש' דוקיבם על השיר ד' 164 ומקומי איוה שכושים מחחור כ"י חיה קלבריף שייך להם' השלם מו"ה יש"ר בעורציא ומוחותר מעדי כ"י שייך להם' הגדול מו"ה שד"ל כ"י .

(5. 37.) 7

שלמה

לשמעה ארון עולם שמעה חפלתי: תכון לפניך קטרת חחנתי:

לבי בך חשק למאד ולא יוכל הסהר עדי יראה חשקו במלחי:

#### (33.) ב גבירול

ירוה מה אדם, הלא כשר ודם, ימיו כצל עובר ולא ידע בנודכם; פתאום יבא אידו וישכב וירדם: יהוה מה אדם בו נרפש ונרטס, מלא תוד ומרמה וגם און והמס, כציץ נובק" יצא והם השמש ונמס, אם חפקוד עליו עונו הנכמס, אפך וגם קצפך איך ישא ועמס, לכן חבול ונכול כי אין לאל ירם: פתאוס: יהוה מה אדם בשים יחנולל. בשקר יתחולל ובשוא יתהלל, חטהור מטמא ויקר מזולד, אם הפקוד עליו עון יצר מעולל, כמו עשב ייבש וכחציר ימולל, לכן חמול וגמול חסד ביום אידם: פתאוס: יהוה מה אדם יהיר לא נחם, מי חמם ישחה ולחם רע ילחם, וכים הוא נגרש וכחנור יחם, אם הפקוד עליו חשא אשר בן יוחם, יספה כחלש עם גבור נלחם, לכן חפור ונפול וכפר מעבדם: פתאוס: יהוה מה ארם רק נחעב ונאלח, כל היום יבנוד ופנין ברעה ישלח, אבה תפקור עליו יהי נרפש ונדלח, וכבנד יבלה וכעשן נמלח, לכן חמול וגמול, וכפר נא וסלח, לשוכני בתי חומר אשר בעפר יסודם: פתלוס: יהוה מה אדם (הוא כעץ נקסם, בבוא אימת בצעו יהי כמו קש מרסס, ויבכה מאשר שש יום יום ירקב כמו סם, אם תפקור עליו עונו הנכסם, כמו שבלול יהלוך וכרונג נמסם. לכן חמול וגמול ואל הדקדק בעדם: פתאוס: יהוה מה אדם לבדו נדף כעלה, במאונים לעלות בהבל יכולה, וככלוב מלא עוף כן מרמה מלא, אם תפקוד עליו ועד לבך יעלה, כמו עשן יכלה וכרקם יכלה, לכן חמול וגמול כחסדך לא כחסדם: פתאום:

מווחוור כפרדים פומונים למובף יה"כ.

(S. 35.) ;

## תוכחה ליה'כ

שלמה חוק

לשכחי יגונך נפש הומיה, למה רחפחדי ממצוקי נשיה, מחר נופך ישכון רחתה, הכל נשכח כאלו לא היה, נפשי השכילי, ולאל הוחילי, וממוח חילי, אולי חועילי, ונפשך הצילי, כשובך אל קונך, יום תצפה פעלרת קנינך.

# א (.30. @) רשות לנשמת ליה'כ •

אני שלטה הקטן חוק. מרובע

אלדום אלי אחה אשחרך כסוד סגולחך, אמונחך אודיע ואניד נדולחך, בקראי ענני יום אקום בקרב קהלחך, אדני שפחי חפחה ופי יניד חהלהך: אלהים אלי אחה נגדך עלומי נחשפו, נפשי ועצמותי מפחדך שוספו, בקראי ענני יום נבוכים לישעד נכספו, נדיבי עמים נאספו: אלהים אלי אחה יועט צדקרה ללכוש, יראיך הרשוני וארוץ ואין בוש, בקראי ענני יוכם יוקשי תככוש ועצבי תחבוש, יהי לכי רתמים בחוקיך למען לא אבוש: אלהים אלי אחה שמור סרעפי לבל יוניחוני, שגיאות שפחי בל ידיחוני, בקראי ענני יום שבחיך עצבי ישכחוני, שלח אורך ואמהך המה ינחוני: אלהים אלי אתה לך אצפה צור משנבי, למדני וחזקני כי אין כח בי, בקראי ענני יום לברר ולצרוף חובי, לב טהור כרא לי אלהים ורוח נכון חדש בקרבי: אלהים אלי אתה מרום השוכני נבוהים, ממעמקים אקרא נגדך ואהים, בקראי ענני יום טללחי בסוד כמהים, מי יודע ישוב ונחם האלהים: אלהים אלי אחה הנני לפניך באשמי, העונות אם תשמור יה אדני מי יעמוד מי, בקראי ענני יום הוה אל חבוא במשפט עמי, רק בעון חוללחי ובחטא יחטחני אמי: אלהים אלי אחה הקדמתה מזור לשרני, הכינורת יום כפור רצון בו לעטרני, בקראי ענני יום דהנחק עבות עון יאסרני, הרב כבסני מעוני ומחטאתי טהרני: אל הים אלי אחת קרבתך יחפצון רעיוני, קדרנירז שחותי מפני זדוני, בקראי ענני יום קראת לגוע אמוני, קחו עמכם דבריכם ושובו אל יהוה: אלהים אלי אתה טהרו לככם לחקיך, טעם ומשקה חשכו חשוקיך, בקראי ענני יום טכוס לענות נפש דבקיך, טוב לי כי ענתי למען אלמד חקיך: אלהים אלי אתה נשאנו ננדך עפעפים, נכחך נצבנו בשחוח אפים, בקראי ענני יום נברר שקרוח סרעפים, נשא לככנו אל כפים אל אל כשמים: אלהים אלי אחה חנון חנערץ בסוד שרפי מעוני, זכרני ופקדני בהחחנני בהגיוני, בקראי ענני יום קרא אקרא במקחלות אמוני, נשמח כל חי חברך את שמך יהוה:

עפתער בפרדים .



אך רוחי אלי שבה — והסמכני נדיבה — וחשקוט בלבי המריבה — ולדממה חקום הסערה — ואשמע קול נחכם חלף הגערה — קול נועם — חחח רעם — דברי חן וחחנונים — חחח חצים שנונים — לענ נועם — חחח רעם — דברי חן וחחנונים — חחח חצים שנונים — לענ השאננים — ובוו הגאיונים — והקול מדבר — ומלין יחבר — וחיילים יגבר — אל חראג ואל החת — עור לא קרבה חייתי לשחת — עור שלחני מלא נחת — שלח ידך לקחת — עור גני רטוב — מלאברכה וטוב — עוד ארוי נבהו בקומתם — ומוב — שכם יקננו — מכין עפאים ירננו — ובשיר קולם יהנו — עור דונצו שכם יקננו — מכין עפאים ירננו — ובשיר קולם יהנו — עור דונצו הרטונים — נראו הנצנים — רודאי נחנו ריח — ונרדי בשם יפיח — שבער דייך — לארות שלח ירך — לאכול פחח פיך — אכל" שבער דייך — על תחום עיניך — ואל ירע לבבך — במלאת ספקך לא אחסר — ובבא הראותן מני מאומרה לא יבצר — ואם חרבה לשאול ידי לא הקצר — לכן אל ירך לבבך ואל יצר .

וכאשר שמעתי כן ראיתי — זה סופר לי חויתי — קטפתי טעמתי — ואל כלי שמהי — אשר שאלו עיני מהם לא אצלתי — וכאוחם – לעשות הזאלתי — פרי קדש האלוים אכלתי — ולא מעלתי!

תחה הנה באתי וכרטל בצקלוני — ורוטם על לשוני — הבאתי לכם מעט באמחת — זה החילי קחת — כאכר מביא מיטב חנובחו אל הקריה — להראות טוב נחל־הו ווה פריה — ואם אולי נשחרת מראיהם — אל הבווו להם — כי מהלך רב הובלו — אולי באשמתי יבשו ונכלו — ומתקם חדלו — ומגדיהם אולו — ואם אין חפץ באשר הכאתי — ברכוני על כי דרך דראיתי — הולכה אל ארץ מברכת — הלי יהי רוחכם ללכת — לקטו אתם וארו כטוב בעיניכם — ועשו אתם כיד ה' הטובה עליכם — והורידו אלינו מומרת הארץ — בלי פרץ — ואשר קטל בידי עצל חחת יר חרוצים יפריח — וחפץ י"י יצליה — ונפשי הגל חריע את הצריח. —

### אל הקורא •

שמעתי מסביב קול המין ושאין — דבת האומרים היינו לדראון — אבדה הקוח יעקב הורד מנו צבי ונאון — צמקו שדינו — רפו ידינו — וחלהלה במרתנינו — יבש כהרש כחנו — אך שקר נחלו הקדמונים — נבערו הראשונים — בושו וחפרו הישנים — אין לנו עמהם ברית וחברה — כי המה עקשו הישרה — הקדירו יפעת טהורה — שחתו הוד יפה וברה — ועהה באה הצפירה — להרים מראשם העמרה — ולגלה חרפהם — ונראה נכלותם — כל דבריהם ועניניהם — להם ולדומים להם — ונחנו לא מדים ולא מהמחם — כי המה היו אסורים בזיקים — בחבלים ורתוקים — אמרו בכבלי דמיונם כל רעיון רוח אל שקם מריקים — והגר שבו כליהם ריקים — מעתיקים — ומזן אל זן מפיקים — והנה שבו כליהם ריקים — מעתיקים — ומזן אל זן מפיקים — והנה שבו כליהם ריקים — ועהה הזמן תחתיהם אותנו הקים — לבער כל חדק — לחוק כל ברק לשפוט ההת המעוקל צדק — נחנו נפח רוה בעצמות יכשות — ונברא הדשורת .

שטעתי וחלחלה אחוחני — ורוחי הציקתני — ובחלה בעחחני — לא ידעתי נפשי שטחני — על הרבה הרעדה — ועל השטעדה כי באה — ועל שטף אף כי נאה נאדה —

ואפן כה וכה כאיש נדהם וראשו הפוי — אין כירו כלי קרב ולהרב צפוי — שומע מפי אויביו הרופים — מפי צורריו גדופים — סביב רעש קול מחנה — מהמונם יענה — ואין בפיהו מענה — אין בו עורה — כי קרוברה צרדה — מבקש אחיו ורעיו — אולי יהיו בעוריו — לחוק ידיו — ימהרו ירוצו — לרהושיעו יאיצו — להוציאו ממכוכרה — אל עמק ברכה — ומשואה ושאיה — אל מרחבירה .

# Originale

ju ben übersetten Studen von Geite 30 bis Ende.





